

Digitized by the Internet Archive in 2014









## Aus meinem Leben.

Dichtung und Wahrheit.

V o n

Goethe.

Erfter Theil.

Much ich in Arkabien.

Wien, in Commission ben Geistinger. 1817.



## Gothe's

## sämmtliche Schriften.

Meungehnter Band.

Wien, 1812.

Berlegt ben Unton Strauf. In Commiffion ben Beiftinger.

- 8 - 70 - 5 6 19 用为4年6月30年6月11日 

1347L

Uls Norwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche desfelben vielleicht mehr als eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.

"Wir haben, theurer Freund, nunmehr die zwölf Theile Ihrer dichterischen Werke bensammen, und finden, indem wir sie durchlesen, manches Bekannte, manches Unbekannte; ja manches Vergessene wird durch diese Sammlung wieder angefrischt. Man kann sich nicht enthalten, diese zwölf Bande, welche in Einem Format vor uns stehen, als ein Ganzes zu bestrachten, und man möchte sich daraus gern ein Bild des Autors und seines Talents entwerfen. Nun ist nicht zu läugnen, daß für die Lebhaftigkeit, womit derselbe seine schriftstellerische Laufbahn begonnen, für die lange Zeit die seitdem versiossen, ein Dutend Banden zu wenig scheinen muffen. Eben so kann Göthe's Werke XIX. Bb.

man fich ben den einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meistens besondere Beranlassungen dieselben hervorges bracht, und sowohl außere bestimmte Gegenstände als innere entschiedene Bildungsstufen daraus hervorscheisnen, nicht minder auch gewisse temporäre moralische und afthetische Maximen und überzeugungen darin obswalten. Im Danzen aber bleiben diese Productionen immer unzusammenhangend; ja oft sollte man kaum glauben, daß sie von demselben Schriftsteller entsprunsgen senen.

Thre Freunde haben indeffen die Nachforschung nicht aufgegeben und suchen, als naher bekannt mit Ihrer Lebens = und Denkweise, manches Rathsel zu errathen, manches Problem aufzulösen; ja sie sinden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Verhaltniß ihnen beptfeht, selbst in den vorkommenden Schwierigkeiten einigen Reiß. Doch würde uns bie und da eine Nachtlise nicht unangenehm senn, welche sie unsern freundsschaftlichen Gesinnungen nicht wohl versagen durfen.

Das Erfte alfo, warum wir Sie ersuchen, ift, daß Sie und Shre, ben der neuen Ausgabe, nach geswiffen innern Beziehungen geordneten Dichtwerke in einer dronologischen Folge aufführen und sowohl die Lebens und Gemüthezustände, die den Stoff dazu hergegeben, als auch die Benfpiele, welche auf Sie

gewirkt, nicht weniger die theoretischen Grunbfage, benen Gie gefolgt, in einem gemiffen Bufammenbange vertrauen mochten. Bibmen Gie biefe Bemus bung einem engern Rreife; vielleicht entspringt bar= aus etwas, was auch einem großern angenehm und nuglich werden tann. Der Schriftsteller foll bis in fein bodifes Alter den Bortbeil nicht aufgeben, fich mit benen, Die eine Reigung ju ihm gefaßt, auch in bie Ferne ju unterhalten; und wenn es nicht einem Ses ben verlieben fenn modte, in gewiffen Sabren mit unerwarteten, machtig wirkfamen Erzeugniffen von neuem aufzutreten : fo follte bom gerate gu ber Beit, wo die Erkenntnig vollständiger, das Bewußtfenn beutlicher wird, bas Gefcaft febr unterhaltend und neubelebend fenn, jenes hervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem letten zu bearbeis ten, welches benen abermals gur Bilbung gereiches Die fich fruber mit und an bem Runftler gebildet Baben. "

Diefes so freundlich geaußerte Berlangen erweckte ben mir unmittelbar die Lust es zu befolgen. Denn wenn wir in früherer Zeit leidenschaftlich unsern eigenen Weg geben, und um nicht irre zu werden, die Unforderungen Underer ungeduldig ablehnen, so ift es uns in spatern Tagen höchst erwünscht, wenn ire gend eine Theilnahme uns aufregen, und zu einer

neuen Thatigkeit liebevoll bestimmen mag. 3d unter jog mich baber fogleich ber porlaufigen Urbeit, Die größeren und fleineren Dichtwerte meiner zwölf Bande auszuzeichnen und den Jahren nach zu ordnen. 3ch fucte mir Beit und Umftande zu vergegenwartigen, unter welchen ich fie bervorgebracht. Allein bas Befcaft ward bald befchwerlicher, weil ausführliche Unzeigen und Erklarungen nothig murben, um bie Lucken zwifden bem bereits Befanntgemachten auszufullen. Denn zuvorderft fehlt alles, woran ich mich zuerft geubt, es fehlt manches lingefangene und nicht Bollenbete; ja fogar ift die außere Geftalt manches Bollendeten völlig verschwunden, indem es in der Rolge ganglich umgearbeitet und in eine andere Form gegoffen worden. Mußer diefem blieb mir auch noch ju gedenken, wie ich mich in Wiffenschaften und anderen Runften bemubt, und was ich in folden fremd fceinenden Rachern fowohl einzeln als in Berbindung mit Freunden, theils im Stillen geubt, theils offente lich bekannt gemacht.

Alles dieses wünschte ich nach und nach zu Befriebigung meiner Boblwollenten einzuschalten; allein diese Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter; benn indem ich jener sehr wohl überdachten Forderung zu entsprechen wunschte, und mich bemubte, die innern Regungen, die außern Einfluffe, Die theoretisch und praftisch von mir betretenen Ctus fen , der Reihe nach barguftellen; fo mard ich aus meinem engen Privatleben in die weite Welt geruckt, die Gestalten von bundert bedeutenden Menschen , welche naber oder entfernter auf mich eingewirft, traten bervor; ja bie ungeheuren Bemegungen bes allgemeinen politischen Beltfaufs, die auf mich, wie auf die gange Maffe ber Gleichzeitigen ben größten Ginfluß gehabt, mußten vorzüglich beachtet werden. Denn diefes icheint Die Sauptaufgabe ber Biographie ju fenn, ben Menfchen in feinen Beitverhaltniffen barguftellen, und gu zeigen, in wiefern ibm bas Bange widerfrebt, in wiefern es ibn begunftigt, wie er fich eine Beltund Menschenansicht baraus gebilbet, und wie er fie, wenn er Runftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieder nach außen abgespiegelt. Sierzu wird aber ein faum Erreichbares gefordert, bag namlich bas Individuum fich und fein Jahrhundert fenne, fich, in wiefern es unter allen Umftanden basfelbe geblieben, bas Sabrhundert, als welches sowohl den willigen als unwils ligen mit fich fortreißt, bestimmt und bilbet, bergeftalt, bag man mob! fager fann, ein Jeber, nur gebn Sabre fruber oder fpater geboren, burfte, mas feine eigene Bilbung und die Birfung nach außen betrifft, ein gang anberer geworben fenn.

Muf tiefem Wege, aus bergleichen Betrachtungen

und Berfuchen, aus folden Erinnerungen und Überlegungen entsprang die gegenwärrige Schisterung, und aus diesem Gesichtspunct ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genutzt, und am billigsten beurtheilt werden können. Was aber sonst noch, besonbers über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sagen sepn nichte, dazu findet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit.

## Erstes Buch.



Im 28. August 1749, Mittags mit dem Glodenschlage swölf, tam ich in Frankfurt am Main auf die Belt. Die Constellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau, und eulminirte für den Tag; Inpiter und Benus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichzgültig: nur der Mond, der so eben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetze sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen.

Diese guten Uspecten, welche mir die Ustrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sepn: benn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für todt auf die Welt, und nur durch vielsache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umftand, welcher die Meinigen in große Noth verseht hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Bortheil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfsgang Textor, daher Unsaß nahm, daß ein Geburts-helser angestellt, und der Hebammen unterricht eingesführt oder erneuert wurde; welches denn manchem der Nachgebornen mag zu Gute gekommen sepn.

Wenn man fich erinnern will , mas uns in der frub=

ften Zeit der Jugend begegnet ift, fo tommt man oft in ben Sall, dass nige mas mir von andern gebort, mit bem gu verwechseln, mas wir mirflich aus eigner anschauender Erfahrung befigen. Ohne alfo bierüber eine genaue Uns tersuchung anguftellen, melde obnehin gu nichts fubren fann , bin ich mir bemußt , daß mir in einem alten Saufe wohnten, welches eigentlich aus zwen durchgebrochenen Baufern bestand. Gine thurmartige Troppe führte gu ungufammenhangenden Bimmern, und die Ungleichheit ber Stodwerte mar durch Stufen ausgeglichen. Bur und Rin= der, eine jungere Schwester und mich, mar der untere weitläufige Sausflur ber liebfte Raum , welcher neben ber Thure ein grofes holgernes Gitterwert hatte, modurch man unmittelbar mit der Strafe und der fregen Luft in Berbindung tam. Ginen folden Bogelbauer, mit dem viele Saufer verfeben maren, nannte man ein Gerams. Die Frauen fagen darin , um ju naben und ju ftricken; die Röchinn las ihren Salat; die Rachbarinnen befpra= den fich von daher miteinander, und die Grrafen gemannen dadurch in der guten Jahregeit ein fübliches Unfeben. Man fühlte fich fren, indem man mit dem Offentlichen vertraut mar. Go famen auch durch diefe Beramie die Rinder mit den Rad,barn in Berbindung, und mich gemannen dren gegenüber mohnende Bruder v. D ch fe nit ein, hinterlaffene Cobne bes verfierbenen Schultheißen, gar lieb, und beschäftigten und nedten fich mit mir auf manderlen Weife.

Die Meinigen ergählten gern allevlen Gulenfpieges leven, zu denen mich jene fonft ernfte und einfame Manner angereitt. Ich führe nur einen von diefen Streichen gn. Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte

nicht allein die Ruche für die nachfte Beit mit folchen Maaren verforgt, fondern auch uns Rindern dergleichen Gefchirr im Reinen au fpielender Befchaftigung eingekauft. Un einem ichenen Nachmittag, da alles rubig im Saufe mar, trieb ich im Gerams mit meinen Schuffeln und Topfen mein Wefen, und da weiter nichts daben beraus tommen wollte, marf ich ein Befdirr auf die Strafe und freute mich, daß es fo luftig gerbrach. Die von Ochfenftein, welde faben, wie ich mich baran ergeste, bag ich fo gar froblich in Die Sandchen patichte, riefen : Doch mehr ! 3ch faumte nicht, fogleich einen Topf, und auf immer fortmahrendes Rufen : Doch mehr! nach und nach fammtliche Schuffelden, Tiegelden, Rannchen gegen das Pflafter gu fchleudern. Meine Rachbarn fuhren fort ihren Benfall gu bezeigen, und ich mar bodlich froh ihnen Bergnugen gu machen. Mein Borrath aber mar aufgezehrt und fie ries fen immer: Roch mehr! Ich eilte Daber ftracks in die Ruche und holte die irdenen Teller, welche nun freglich im Berbrechen noch ein luftigeres Schaufpiel gaben; und fo lief ich bin und wieder, brachte einen Teiler nach bem andern, wie ich fie auf dem Topfbrett der Reihe nach er= veichen konnte , und weil fich jene gar nicht gufrieden ga= ben, fo fturgte ich alles mas ich von Gefchier erfchlepven tonnte, in gleiches Berderben. Rur fpater ericbien Jemand zu hindern und zu mehren. Das Ungluck mar ge= fchehen, und man hatte für fo viel gerbrodine Topfermaare menigftens eine luftige Geschichte, an der fich befonders die ichalkischen Urheber bis an ihr Lebensende ergetten.

Meines Baters Mutter, bey der wir eigentlich im Saufe wohnten, lebte in einem großen Bimmer hinten binaus, unmittelbag an der hausffur, und wir pflegtes

unfere Spiele bis an ihren Sefiel, ja wenn fie frant mar, bis an ihr Bett hin auszudehnen. Ich erinnere mich ihrer gleiche fam als eines Geiftes, als einer schönen hagern, immer weiß und reinlich gekleideten Frau. Sanft, frennblich, wohlwollend, ift fie mir im Gedächtniß geblieben.

Bir hatten die Strafe, in welcher unfer Saus lag, den Sirfdgraben nennen boren; da mir aber meder Graben noch Siriche faben, fo wollten wir diefen Ausdruck erklart miffen. Man ergabite fodan i, unfer Soue fiebe auf einem Raum, Der fonft auferbalt der Stadt gelegen, und da mo jest die Strafe fich befinde, fen ehmale ein Bras ben gemesen, in meldem eine Ungahl Birfche unterhalten . worden. Man habe diefe Thiere bier bewahrt und ge= nahrt, mei! nach einem alten Bertommen der Genat alle Sabre einen Birfch öffentlich verfpeifet, den man denn für einen folden Tefttag bier im Braben immer gur Sand gehabt, wenn auch auswärts Fürften und Ritter ber Stadt ihre Jagdbefugnif verfümmerten und frorten, oder mohl gar Feinde die Ctadt eingeschloffen oder belagert hielten. Dieg gefiel uns febr, und mir munichten, eine folde gahme Bildbahn mare auch noch ben unfern Beiten gut feben gemefen.

Die hinterseite des Saufes hatte, besonders aus dem oberen Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine bennah unabsehdare Fläche von Nachbaregarten, die sich bis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber war, ben Berwandlung der sonst hier befindlichen Gemeindepläte in Sausgarten, unser Saus und noch einige andere, die gegen die Strafenecke zu lagen, sehr verfürzt worden, indem die Säuser vom Rosmarkt her weitläusige Sinteregebäude und große Gärten sich zueigneten, wir aber uns

burch eine ziemlich hohe Mauer unferes Gofes von diefen fo nah gelegenen Parabiefen ausgeschlossen faben.

Im zwenten Stock befand fich ein Bimmer, welches man das Gartengimmer nannte, weil man fich dafelbit burd menige Gemachfe vor den Tenfter den Mangel eines Bartens gu erfegen gefucht hatte. Dort mar, wie ich beranwude, mein liebfter, gwar nicht trauriger, aber doch fefnfüchtiger Aufenthalt. Uber jene Garten hinaus, über Stadtmauern und Balle fab man in eine icone fruchte bare Chone; es ift die, welche fich nach Soch & hingicht. Dort lernte ich Commerszeit gewöhnlich meine Lectionen, martete die Gemitter ab, und konnte mich an der untergebenden Sonne , gegen welche die Kenfter gerade gerich. tet maren, nicht fatt genug feben. Da ich aber gu gleis der Zeit bie Rachbarn in ihren Garten mandeln und ihre Blumen beforgen, die Rinder fpielen, die Gefellichaften fic ergeben fab, die Regellugeln rollen und bie Regel fallen borte; fo erregte dief fubzeitig in mir ein Gefühl der Ginfamfeit und einer daraus entspringenden Gebnfucht, daß bem von der Ratur in mich gelegten Ernften und Ahndungsvollen entfprechend, feinen Ginfluß gar bald und in der Folge noch deutlicher zeigte.

Die alte, wintelhafte, an vielen Stellen duftere Beschaffenheit des Saufes war übrigens geeignet, Schauer
und Furcht in Einblichen Gemuthern zu erwecken. Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmapime,
den Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Uhndungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen, und sie an dasSchauderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten daber,
allein schlafen, und wenn uns dieses unmöglich fiel, und
wir uns sacht aus den Betten hervormachten und die Be-

fellichaft der Bedlenten und Mägde suchten; fo stellte fich, in umgewandtem Schlafrock und also für uns verkleidet genug, der Bater in den Weg und schreckte uns in unsere Auchestätte zurück. Die daraus entspringende üble Wirkung benkt sich Jedermann. Wie soll derjenige die Furchtlos werden, den man zwischen ein doppeltes Furchtbare einklemmt? Meine Mutter, stets heiter und froh, und andern das Gleiche gönnend, erfand eine bessere påsdagogische Auskunst. Sie wußte ihren Iwekt durch Belohenungen zu erreichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichlichen Genuß sie uns jeden Morgen versprach, wenn wir Nachts die Furcht überwunden hätten. Es geslang, und beyde Theile waren zusrieden.

Innerhalb des Saufes gog meinen Blick am meifien eine Reibe romifcher Profpecte auf fich , mit welchen Der Bater einen Borfaal ausgeschmudt hatte, geftochen von einigen gefdichten Borgangern des Diranefe, Die fich auf Architectur und Perfpective mohl verftanden, un: beren Radel fehr beutlich und fchagbar ift. Sier fah ich tage lich die Diagga del Popolo, das Colifco, den Detersplat, Die Detersfirche von außen und innen, Die Engelsburg und jo manches andere. Diefe Bestalten drudten fich tief ben mir ein, und der fonft fehr laconifche Bater hatte mohl manchmal die Gefälligfeit, eine Befdreibung bes Begenftandes vernehmen gu laffen. Geine Borliebe für Die itas lienische Sprache und fur alles mas fich auf jenes Land begiebe, mar febr ausgefprochen. Gine fleine Marmor = und Raturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manchmal vor, und einen grofen Theil feiner Beit verwendete er auf feine italienisch verfagte Reffebeschreibung, deren Abschrift und Redaction er eigenhandig, beftweise, langsam und genau ausfertigte. Ein alter heiterer italienischer Sprachmeister, Giovinaggi genaant, war ihm daran behülflich. Auch jang der Aife nicht übel, und meine Mutter mußte sich bequemen, ihn und sich felbst mit dem Claviere täglich zu accompagniren; da ich denn das Solitario bosco ombroso bald kennen lernte, ind auswendig wußte, ehe ich es verstand.

Mein Bater war überhaupt lehrhafter Natur, und ben feiner Entfernung von Geschäften wollte er gern doszienige mas er muste und vermochte, auf andere übertrazgen. So hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Berheirathung zum fleißigen Schreiben angehalten, wie zum Clavierspielen und Singen; woben sie sich genöthigt sah, auch in der italienischen Sprache einige Kenntniß und nothdürffige Fertigkeit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen unfern Frenftunden zur Großmutter, in deren geräumigen Wohnzummer
wir hinlönglich Platz zu unfern Spielen fanden. Sie
wußte uns mit allerlen Kleinigkeiten zu beschäftigen, und
mit allerlen guten Bissen zu erquiden. Un einem Beihe
nachtsabende jedoch setzte sie allen ihren Wohlthaten die
Krone auf, indem sie und ein Puppenspiel vorstellen ließ,
und so in dem alten Hause eine neue Welt erschust. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüther mit
Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr ftarken Eindruck, der in eine große langdauernde
Wirkung nachklang.

Die kleine Buhne mit ihrem fiummen Personal, die man uns aufangs nur vorgezeigt hatte, nacher aber zu eigner Abung und dramatisaer Belebung übergab, mußte uns Kindern um so viel werther seyn, als es das letts Bermächtnist unserer guten Grasmutter war, die bald barauf durch zunchmende Krankheit unsern Augen erft ents zogen, und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die Familie von desto größerer Bedeutung, als es eine völlige Beränderung in dem Zusftande derselben nach sich zog.

So lange Die Grofmutter lebte, hatte mein Bater fich gehntet, nur das Mindefte im Saufe gu verandern oder zu erneuern; aber man mußte mohl, daß er fich gu einem Sauptbau vorbereitete, der nunmehr auch fogleich porgenommen murde. In Frankfurt, wie in mehrern alten Stadten, batte man ben Hufführung bolgerner Gebaude, um Plas zu geminnen, fich erlaubt, nicht allein mit bem eriten, fondern auch mit den folgenden Stoden übergu. bauen; wodurch benn frenlich befonders enge Etragen etwas Dufteres und Angftliches bekamen. Endlich ging ein Befet durch, daß mer ein neues Saus von Grund auf baue, nur mit dem erften Stock über das Tundament berausruden durfe, die übrigen aber fenerecht aufführen muffe. Dein Bater, um den vorfpringenden Raum im amenten Stod auch nicht aufzugeben, wenig befummert um auferes architectonisches Unfeben, und nur um innere gute und bequeme Ginrichtung beforgt, bediente fich, wie fcon mehrere vor ihm gethan, ber Queffucht, die oberen Theile des Saufes ju unterftugen und von uns ten berauf einen nach dem andern meggunehmen, und das Reue gleichsam einzuschalten, fo daß, wenn gulett gewiffermagen nichts von dem Alten übrig blieb, ber gang neue Bau noch immer für eine Reparatur gelten Bonnte. Da nun alfo bas Ginreiffen und Aufrichten allmählig gefcab, fo hatte mein Bater fich vorgenommen, nicht aus

bem Saufe gu weichen, um defto beffer die Aufficht gu fabren und bie Unleitung gebem ju tonnen : benn aufs Dednische des Baues verftand er fich gang gut; daben wollte er aber auch feine Familie nicht von fich laffen. Die= fe neue Epoche mar den Rindern fehr überrafchend und fonderbar. Die Zimmer, in denen man fie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Bernen und Arbeiten geängstigt, die Gange, auf denen fie gefpielt, die Bande, für deren Reinlichkeit und Erhaltung man fonft fo febr geforgt, alles das vor der Sace des Maurers, vor bem Beile des Bimmermanns fallen gut feben, und gwar von unten berauf, und indeffen oben auf unterftupten Balten, gleichsam in der Luft ju fcmeben, und daben immer noch gu einer gemiffen Lection, gu einer bestimmten Arbeit angehalten zu werden - diefes alles brachte eine Bermirrung in den jungen Ropfen hervor, die fich fo leicht nicht wieder ins Bleiche fegen lief. Doch murde die Unbequemlichkeit von der Jugend meniger empfunden , weil ihr etwas mehr Spielraum als bisher, und manche Belegenheit fich auf Balten ju schaukeln und auf Brettern ju fchwingen, gelaffen mard.

Sartnäckig setze der Bater die erste Zeit seinen Pian durch; doch als zuleht auch das Dach theilweise abgetragen wurde, und ohngeachtet alles übergespannten Bachstuches von abgenommenen Tapeten, der Regen bis zu unsern Betten gelangte: so entschloß er sich, obgleich unigern, die Kinder wohlwollenden Freunden, welche sich schon früher dazu erboten hatten, auf eine Zeit lang zu überlassen und sie in eine öffentliche Schule zu schicken.

Dieser übergang hatte manches Unangenehme: denn Indem man die bisher zu Sause abgesondert, reinlich, Göthe's Werke XIX. Bo.

edel, obgleich ftreng, gehaltenen Rinder unter eine robe Maffe von jungen Geschöpfen hinunterftieß; so hatten fie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen gang unserwartet alles zu leiden, weil fie aller Waffen und aller Fähigkeit ermangelten, fich dagegen zu schügen.

Um diefe Beit mar es eigentlich, daß ich meine Baterstadt zuerft gemahr murde: wie ich denn nach und nach immer freger und ungehinderter, theile allein, theile mit muntern Gefpielen, darin auf und abmandelte. Um den Gindruck, den diefe ernften und würdigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mitzutheilen; muß ich bier mit der Schilderung meines Geburteortes vorgreis fen, wie er fich in feinen verschiedenen Theilen allmählich por mir entwidelte. Um liebsten fpazierte ich auf der gro-Ben Mainbrude. Ihre Lange, ihre Reftigfeit, ihr gutes Unfeben machte fie zu einem bemertenswerthen Baumert; auch ift es aus früherer Zeit bennahe das einzige Dentmal jener Borforge, welche die weltliche Dbrigkeit ihren Burgern ichuldig ift. Der icone Blug auf = und abmarts gog meine Blide nach fich; und wenn auf dem Bruden: Freug der goldene Sahn im Connenschein glängte, fo mar es mir immer eine erfreuliche Empfindung, Bewöhnlich mard aledann durch Sachfenhaufen fpagiert, und die Uberfahrt fur einen Rreuger gar behaglich genoffen. Da befand man fich nun wieder diesfeits, da folich man gum Weinmarkte, bewunderte ben Mechanismus der Rrabne. menn Baaren ausgeladen murden; befonders aber uns terhielt und die Untunft der Martifchiffe, mo man fo manderlen und mitunter fo feltfame Figuren ausffeigen fab. Bing es nun in die Stadt herein, fo mard jederzeit der Saalhof, der menigftens an der Stelle ftand, mo die

Burg Raifer Carls bes Großen und feiner Rachfolger gewefen fenn follte, ehrfurchtevoll gegrußt. Man verlor fich in die alte Bewerbstadt , und befonders Markttages gern in dem Gewühl, das fich um die Bartholomaus . Rirche berum versammelte. Sier hatte fich, von ben fruheften Beis . ten an, die Menge ber Berfaufer und Rramer übereinans ber gedrängt, und megen einer folden Befignahme tonn= te nicht leicht in den neuern Beiten eine geraumige und heitere Unftalt Plat finden. Die Buden des fogenannten Pfarreifen maren uns Rindern fehr bedeutend, und wir trugen manchen Bogen bin , um uns farbige , mit goldenen Thieren bedruckte Bogen angufchaffen. Rur felten aber mochte man fich uber den beschrantten, vollge= gepfropften und unreinlichen Marteplat hindrangen. Go erinnere ich mich auch, das ich immer mit Entfegen vor ben baranftogenden, engen und hafflichen Fleifchbanten ges floben bin. Der Romerberg war ein defto angenehmerer Spazierplat. Der Weg nach der neuen Stadt, durch die neue Rram, mar immer aufheiternd und ergeglich ; nur verdroß es uns, daß nicht neben der Liebfrauen = Rirche eine Strafe nach der Zeile guging, und wir immer ben großen Ummeg durch die Safengaffe ober die Catharinens pforte machen mußten. Bas aber die Aufmerkfamfeit Des Rindes am meiften an fich jog, waren bie vielen Bleinen Städte in der Stadt, die Reftungen in der Feffung, die ummauerten Rlofterbegirte nämlich , und die aus frühern Sahrhunderten noch übrigen mehr ober minder burgartis gen Raume : fo der Nürnberger Sof, das Compostell, das Braunfels, das Stammhaus derer von Stallburg, und mehrere in ben fpatern Beiten gu Bohnungen und Ges werbsbenugungen eingerichtete Beften. Richts architectos

nifch Erhebendes mar damals in Frankfurt gu feben: alles Deutete auf eine langft vergangne, für Stadt und Begend febr unruhige Beit. Pforten und Thurme, welche die Gran. ge der alten Ctadt bezeichneten, bann weiterbin abermals Pforten, Thurme, Mauern, Bruden, Balle, Braben, womit die neue Stadt umschloffen mar, alles fprach noch gu deutlich aus, daß die Rothwendigkeit, in unruhigen Beiten dem Gemeinmefen Sicherheit gu verschaffen, diefe Unftalten hervorgebracht, daß die Plage, die Strafen, felbft die neuen, breiter und ichoner angelegten, alle nur bem Bufall und der Willführ und feinem regelnden Beifte ihren Urfprung zu danken hatten. Gine gewiffe Reigung gum Alterthumlichen feste fich ben dem Rnaben feft, welche besonders durch alte Chronifen, Solzschnitte, wie 3. B. den Brave'ichen von der Belagerung von Frankfurt, genahrt und begunftigt murben; moben noch eine andre Luft, bloß menschliche Buftande in ihrer Mannigfaltigfeit und Ratürlichkeit, ohne weitern Unspruch auf Intereffe oder Schonheit, zu erfaffen, fich hervorthat. Go mar es eine von unfern liebften Promenaden, die wir uns bes Fahrs ein paarmal gu verschaffen suchten, inwendig auf bem Bange der Ctadtmauer bergufpagiren. Barten, So. fe, Sintergebaude gieben fich bis an den Zwinger beran; man fieht mehreren taufend Menfchen in ihre bauslichen, Bleinen, abgeschloffenen, verborgenen Buffande. Bon dem Dug- und Schaugarten der Reichen gu den Dbftgarten des für feinen Ruben beforgten Burgers, von da gu Fabris Ren , Bleichplagen und abnlichen Unftalten , ja bis jum Gottesader feibft - denn eine fleine Welt lag innerhalb bes Begires ber Stadt - ging man an dem mannigfals tigften , wunderlichften, mit jedem Schritt fich verandernden Schauspiel vorben, an dem unfre kindische Rengier sich nicht genug ergehen konnte. Denn fürwahr der beskannte hinkende Teufel, als er für seinen Freund die Dächer von Madrid in der Nacht abhob, hat kaum mehr für diesen geleistet, als hier vor uns unter frepem Simmel, ben hellem Sonnenschein, gethan war. Die Schlüssel, der ren man sich auf diesem Wege bedienen mußte, um durch mancherlen Thürme, Treppen und Pförtchen durchzukommen, waren in den Sänden der Zeugherren, und wir versehlten nicht ihren Subalternen auss beste zu schmeischeln.

Bedeutender noch und in einem andern Sinne fruchtbarer blieb für uns das Rathhaus, der Römer genannt. In feinen untern, gewölbähnlichen Sallen verloren wir uns gar zu gerne, Wir verschafften uns Eintritt in das große, höchst einsache Sessionszimmer des Rathes. Bis auf eine gewisse Sohe getäfelt, waren übrigens die Wände so wie die Wölbung weiß, und das Banze ohne Spur von Malerey oder irgend einem Bildwerk. Nur an der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift:

> Eines Manns Rede : Ift keines Manns Rede : Man foll fie billig hören Brede.

Nach der alterthümlichsten Art waren für die Glieder Diefer Bersammlung Banke ringsumher an der Bertäfelung
angebracht, und um eine Stufe von dem Boden erhöht.
Da begriffen wir leicht, warum die Nangordnung unfres
Senats nach Banken eingetheilt sey. Bon der Thüre lin=
ker Sand bis in die gegenüberstehende Ecfe, als auf der
ersten Bank, saßen die Schöppen, in der Ecke selbst der

Schultheiß, ber einzige der ein kleines Tischen vor fich hatte; zu seiner Linken bis gegen die Fensterseite faßen nunmehr die herren der zweyten Bank; an den Fenstern ber zog sich die dritte Bank, welche die handwerker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protocollführer.

Waren wir einmal im Momer, fo mischten mir uns auch mohl in das Gedrange vor den burgemeifterlichen Audiengen. Aber großeren Reig hatte alles, mas fich auf Bahl und Rronung der Raifer bezog. Wir wußten uns die Bunft bes Schlieger ju verschaffen, um die neue, heitere, in Fresto gemalte, fonft durch ein Gitter verfchlof= fene Raifertreppe binauffteigen gu durfen. Das mit Purpurtapeten und munderlich verschnorkelten Goldleiften vergierte Bablgimmer flogte uns Chrfurcht ein. Die Thurftuete, auf welchen fleine Rinder oder Benien mit dem fai= ferlichen Drnat befleidet, und belaftet mit den Reichs:In= fignien, eine gar munderliche Rigur fpielen, betrachteten wir mit großer Aufmerksamteit, und hofften wohl auch noch einmal eine Rronung mit Augen zu erleben. Aus bem großen Raiferfaale tonnte man uns nur mit febr bieler Muhe wieder herausbringen, wenn es uns einmal geglückt war, hineingufdlunfen; und wir hielten benjenigen für unfern mahrsten Freund, der une ben den Brufibildern Der fammtlichen Raifer, Die in einer gemiffen Sobe umber gemalt waren, etwas von ihren Thaten ergahlen mochte.

Bon Carl dem Großen vernahmen wir manches Mahrschenhafte; aber das Siftorifch = intereffante für uns fing erft mit Rudolph von Sabsburg an, der durch feine Mannsheit so großen Berwirrungen ein Ende gemacht. Auch Carl ber vierte gog unfre Anfmerksamkelt an fich. Wir hatten

ichon von der goldnen Bulle und ber peinlichen Salsges richtsordnung gehört, auch daß er den Frankfurtern ihre Unhanglichkeit an feinen edlen Begenkaifer, Gunther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Maximilianen horten mir als einen Menfchen= und Burgerfreund loben, und daß pom ihm prophezent worden, er merde ber lette Raifer aus einem deutschen Saufe fenn; welches denn auch leider ein= getroffen, indem nach feinem Tode die Bahl nur gwifden bem Ronig von Spanien , Carl dem Funften , und dem Ronig von Frankreich, Frang dem Erften, gefdwankt ba= be. Bedenflich fügte man bingu, bag nun abermale eine folde Beiffagung oder vielmehr Borbedeutung umgehe : benn es fen augenfällig, das nur noch Plat für das Bild eines Raifers ubrig bleibe; ein Umfand, der obgleich gus fällig icheinend, die Potriotischgefinnten mit Beforgniß erfülle.

Wenn wir nun so einmal unsern Umgang hielten, versehlten wir auch nicht, uns nach dem Dom zu begeben, und daselbst das Grab jenes braven, von Freund und Feinden geschäpten Günther zu besuchen. Der merkwürdige Stein, der es ehemals bedeckte, ist in dem Chor aufgerichtet. Die gleich daneben befindliche Thure, welche ins Conelave führt, blieb uns lange verschlossen, bis wir endlich durch die obern Behörden auch den Gintritt in diesen so bedeutenden Ort zu erlangen wußten. Allein wir hatzen bester gethan, ihn durch unsre Einbildungskraft, wie bisher, auszumalen: denn wir fanden diesen in der deutschen Geschichte so merkwürdigen Raum, wo die mächtigesten Geschichte so merkwürdigen Raum, wo die mächtigesten Fürsten sich zu einer Handlung von solcher Wichtigkeit zu versammeln psiegten, keinesweges würdig ausgeziert, sondern noch obenein mit Balken, Stangen, Gerüften

und anderem solchen Gesperr, das man ben Seite feben wollte, verunstaltet. Desto mehr ward unfere Ginbildungsa kraft angeregt und das herz uns erhoben, als wir kurz nachher die Erlaubniß erhielten, benm Borzeigen der goldenen Bulle an einige vornehme Fremden, auf dem Rath-hause gegenwärtig zu seyn.

Mit vieler Begierde vernahm ber Anabe sodann, mas ihm die Seinigen so wie altere Berwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten ber zusletzt kurz auf einander gefolgten Krönungen: denn es war kein Franksurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beyden Ereignisse und mas sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hatte. So prächtig die Aronung Carls des Siedentengewesen war, den welcher besonders der französische Gesandte, mit Rosten und Geschmack, herrliche Feste gegeben; so war doch die Folge sur den guten Kaiser desto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissermaßen die Gassceydeit seiner Reichsstädter anstehen mußte.

War die Krönung Franz des ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so wurde sie doch durch die Gegenwart der Kaiserinn Maria Theresia verherrlicht, deren Schönsheit eben so einen großen Eindruck auf die Männer scheint gemacht zu haben, als die ernsie würdige Gestalt und die blauen Augen Carls des Siebenten auf die Frauen. Wenigstens wetteiserten beide Geschlechter, dem aufhorchenden Knaben einen höchst vortheilhaften Begriff von jenen bepeben Personen benzubringen. Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit heitrem und beruhigtem Besmith: denn der Achter Friede hatte für den Augenblick aller Kehde ein Ende gemacht, und wie von jenen Fepers

lichkeiten, so sprach man mit Behaglichkeit von ben vorübergegangenen Kriegezügen, von ber Schlacht ben Dets
tingen, und was die merkwürdigften Begebenheiten ber
verflossenen Jahre mehr senn mochten; und alles Bedeus
tende und Gefährliche schien. wie es nach einem abgeschloss
senen Frieden zu geben pflegt, sich nur ereignet zu haben,
um glücklichen und sorgenfregen Menschen zur Unterhals
tung zu dienen.

Satte man in einer folden patriotifden Befdrantung faum ein halbes Jahr hingebracht , fo traten ichon die Meffen wieder ein , welche in ben fammtlichen Rindertopfen jebergeit eine unglaubliche Bahrung bervorbrachten. Gine durch Erbauung fo vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, bas Wogen und Treiben, bas Abladen und Auspacken ber Baaren, erregte von den erften Momenten des Bewuftfenns an, ei= ne unbezwinglich thatige Rengierde und ein unbegrangtes Berlangen nach findifchem Befis, das der Anabe mit machfenden Jahren, balb auf diefe bald auf jene Beife, wie es Die Krafte feines Bleinen Beutels erlauben wollten, gu befriedigen fuchte. Bugleich aber bildete fich die Borftellung von dem was die Welt alles hervorbringt, was fie bedarf und mas bie Bewohner ihrer verfcbiedenen Theile gegen einander auswechseln.

Diese großen, im Fruhjahr und herbst eintretenden Epochen wurden durch seltsame Feperlichteiten angekundigt, welche um desto wurdiger schienen, als sie die alse Beit und was von dorther noch auf und gekommen, lebhaft verzegegenwärtigten. Um Geleitstag war das ganze Bolk auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brude, bis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster wa-

ren beseht, ohne daß den Tag über was besonderes vors ging; die Menge schien nur da zu seyn, um sich zu drangen, und die Zuschauer, um sich unter einander zu bestrachten: denn das worauf es eigentlich ankam, ereignete sich erst mit sinkender Racht, und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen altern unruhigen Zeiten nämlich, mo ein Geder nach Belieben Unrecht that, ober nach Luft Das Recht beforderte, murden die auf die Meffen giebenden Sandelsleute von Begelagerern , edlen und unedlen Gefclechte, willführlich geplagt und geplacht, fo daß Für-Ren und andere machtige Stande die Ihrigen mit gewaffneter Sand bis nach Frankfurt geleiten liegen. Sier wollten nun aber die Reichsftadter fich felbft und ihrem Gebiet nichts vergeben; fie gogen den Unfommlingen entgegen : da gab es denn manchmal Streitigkeiten, wie weit jene Beleitenden beran fommen, oder ob fie mobl gar ib= ren Ginritt in die Stadt nehmen konnten. Weil nun Diefes nicht allein ben Sandels . und Defaefchaften fatt fand, fondern auch wenn hohe Perfonen in Rriege = und Friedenszeiten, vorzüglich aber zu Wahltagen, fich beranbegaben; und es auch öfters gu Thatlichkeiten Bam, fo= bald irgend ein Gefolge, das man in der Stadt nicht dulben wollte, fich mit feinem Beren bereingudrangen begehite: fo maren zeither darüber manche Berhandlungen genflogen, es maren viele Receffe beffhalb, obgleich ftets mit benderfeitigen Borbehalten, gefchloffen worden, und man gab die Soffnung nicht auf, den feit Sahrhunderten dauernden Zwift endlich einmal bengulegen, als die gange Unftalt, weghalb er fo lange und oft fehr heftig geführt

worden mar, bennah für unnug, wenigftens für über- fluffig angefehen werden konnte.

Unterdeffen ritt die burgerliche Cavallerie in mehres ren Abtheilungen, mit den Oberhauptern an ihrer Spige an jenen Tagen ju verschiedenen Thoren hinaus, fand an einer gemiffen Stelle einige Reiter oder Sufaren der gum Geleit berechtigten Reichoftande, die nebft ihren Unfuhrern mohl empfangen und bewirthet murden; man gogerte bis gegen Abend, und ritt alsbann, faum von der martenden Menge gefeben, gur Stadt herein; da denn man= der burgerliche Reiter weder fein Pferd noch fich felbft auf dem Pferde ju erhalten vermochte. Bu dem Brudenthore famen die bedeutenoften Buge herein, und defmegen mar der Undrang dorthin am fartften. Bang gulett und mit finkender Racht langte der auf gleiche Beife ge= leitete Rurnberger Poftmagen an, und man trug fich mit ber Rede, es muffe jebergeit, dem Bertommen gemäß, eine alte Frau darin figen; weghalb denn die Strafen= jungen ben Unkunft des Bagens in ein gellendes Gefchren auszubrechen pflegten, ob man gleich die im Wagen figenben Paffagiere feinesmegs mehr unterscheiden Fonnte. Un= glaublich und wirklich die Ginne verwirrend mar der Drang der Menge, die in diefem Augenblick burch bas Brudenthor berein dem Magen nachfturgte; defimegen auch die nachften Saufer von den Bufchauern am meiften gefucht murben.

Eine andere, noch viel feltsamere Fenerlichkeit, welche am hellen Tage das Publicum aufregte, war das Pfeisergericht. Es erinnerte diese Ceremonie an jene ersten Zeiten, wo bedeutende Sandelsstädte sich von den Zöllen, welche mit Handel und Gewerb in gleichem Maaße zus

nahmen, wo nicht ju befreben, doch wenigstens eine Milderung derfelben ju erlangen fuchten. Der Raifer, Der ihrer bedurfte, ertheilte eine folge Frenheit, da mo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und fie mußte daher jährlich erneuert werden. Diefes gefchah durch symbolische Gaben, welche dem faiferlichen Schult= beißen, der auch wohl gelegentlich Obergollner fenn konnte, por Gintritt ber Bartholomai : Deffe gebracht murden, und gwar des Unftands menen, wenn er mit den Schoppen ju Gericht faft. 216 der Schuitheiß fpaterhin nicht mehr vom Raifer gefest, fondern von der Stadt felbit gewählt murde, behielt er doch diefe Borrechte, und fo= mohl die Bollfrenheiten ber Städte, als die Geremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Murnberg und Alt = Bamberg biefe uralte Bergunftigung anerkannten, maren bis auf unfere Zeiten gekommen. Den Tag vor Maria Geburt mard ein öffentlicher Gerichtstag ange= Bundigt. In dem großen Raiferfaale, in einem umfdrantten Raume, fagen erhöht die Schöffen, und eine Stufe höher der Schultheiß in ihrer Mitte; die von den Dartenen bevollmächtigten Procuratoren unten gur rechten Geite. Der Actuarius fangt an, die auf diefen Tag ge= fparten michtigen Urtheile laut vorzulefen ; die Procuratoren bitten um 216fchrift, appelliren, oder mas fie fonft au thun nothig finden.

Auf einmal meldet eine wunderliche Mufik gleichsam die Unkunft voriger Jahrhunderte. Es find drey Pfeifer, deren einer eine alte Schalmen, der andere einen Bas, der dritte einen Pommer oder Soboe bläst. Sie tragen blaue mit Gold verbrämte Mäntel, auf den Armeln die Noten befestigt, und haben das Saupt bedeckt. So was

ren fie aus ihrem Gafthaufe, die Gefandten und ihre Begleifung binterbrein, Dunkt gehn ausgezogen, von Gunbeimifchen und Fremden angestaunt, und fo treten fie in den Saal. Die Berichtsverhandlungen halten inne, Pfeifer und Begleitung bleiben vor den Schranten , Der Abgefandte tritt binein und ftellt fich bem Schultheißen gegenüber. Die inmbolifchen Baben , welche auf bas genauefte nach dem alten Berkommen gefordert murden, bc. ftanden gewöhnlich in folden Baaren, womit die darbringende Stadt vorzüglich zu handeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichsam für alle Waaren, und fo brachte auch bier ber Abgefandte einen ichon gedrechfelten bolgernen Docal mit Pfeffer angefüllt. Über demfelben lagen ein Paar Sandichuhe, munderfam gefdligt, mit Seide bei fteppt und bequaftet, als Zeichen einer geftatteten und angenommenen Bergunftigung, deffen fich auch wohl ber Raifer felbft in gemiffen Fallen bediente. Daneben fah man ein weißes Stabden, welches vormals ben gefetlichen und gerichtlichen Sandlungen nicht leicht fehlen durfte. Es maren noch einige Pleine Gilbermungen bingugefügt, und die Stadt Borms brachte einen alten Rilghut, den fie immer wieder einlöste, fo daß berfelbe viele Sahre ein Beuge diefer Ceremonien gemefen.

Nachdem ber Gefandte seine Unrede gehalten, das Geschenk abgegeben, von dem Schultheißen die Bersicherung fortdauernder Begünstigung empfangen; so entstente er sich aus dem geschlossenen Kreise, die Pfelfer bliesen, der Zug ging ab, wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, bis der zwente und endelich der dritte Gesandte eingeführt wurden: denn sie kamen erst einige Zeit nacheinander, theils damit das Veies

gnügen des Publikums länger daure, theils auch meil es immer dieselben alterthämlichen Birtuofen waren, welche Rürnberg für sich und seine Mitftädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte.

Wir Kinder waren ben diesem Feste besonders intersessirt, weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil
wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu
besuchen psiegten, um, wenn die Großmutter den Pfesser
in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und
Städchen, ein Paar Handschuh oder einen alten RäderAlbus zu erhaschen. Man kounte sich diese symbolischen,
das Alterthum gleichsam hervorzaubernden Geremonien
nicht erklären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte
wieder zurückgesührt werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesinnungen unserer Altvordern zu erkundigen, die sich durch wieder auferstandene Pfeiser und Abgeordnete, ja durch handgreisliche und für uns besishare
Gaben, auf eine so wunderliche Weise vergegenwärtigten.

Solchen altehrwürdigen Feyerlichkeiten folgte in guter Jahrszeit manches für uns Kinder luftreichere Fest
außerhalb der Stadt unter freyem Simmel. An dem rechten User des Manns unterwärts, etma eine halbe Stunde
vom Thor, quillt ein Schweselbrunnen, sauber eingefaßt
und mit uralten Linden umgeben. Nicht weit davon sieht
der Hof zu den guten Leuten, ehemals ein um
dieser Quellen willen erbautes Hospital. Auf den Gemeinweiden umher versammelte man zu einem gewissen Tage
des Jahres die Rindviehheerden aus der Nachbarschaft,
und die hirten sammt ihren Mädchen seperten ein land-

liches Reft, mit Sang und Gefang, mit mancherlen Luft und Ungezogenheit. Auf der andern Geite der Stadt lag ein ahnlicher nur größerer Bemeindeplat, gleichfalls durch einen Brunnen und durch noch fconere Linden geziert. Dorthin trieb man ju Pfingften die Schafheerden, und gu gleicher Beit ließ man die armen verbleichten Baifen= Finder aus ihren Mauern ins Frene: benn man follte erft fpater auf den Gedanken gerathen, daß man folche verlaffene Rregturen, die fich einft burch die Belt durchau. helfen genothigt find, fruh mit ber Belt in Berbindung bringen, anftatt fie auf eine traurige Beife gu begen, fie lieber gleich gum Dienen und Dulden gewöhnen muffe, und alle Urfach habe, fie von Kindesbeinen an fomohl phyfifch ale moralisch ju fraftigen. Die Ummen und Magte, welche fich felbft immer gern einen Gyagiergang bereiten, verfehlten nicht, von ben früheften Beiten, uns an dergleichen Orte zu tragen und zu führen, fo daß Diefe ländlichen Tefte mohl mit gu den erften Gindrücken gehören, beren ich mich erinneren fann.

Das Saus war indessen fertig geworden, und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nöthige Geldsumme gesorgt war. Wir sanden uns nun alle wieder versammelt und sühlten uns behaglich: denn ein wohlausgedachter Plan, wenn er auszgesührt dasteht, läst alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, unbequemes mögen gehabt haben. Das Saus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchans hell und heiter, die Treppe fren, die Borfale lustig, und jene Aussicht über die Gärten aus mehrern Fenstern bequem zu genießen. Der innere Aussbau und was zur Bollendung und Zierde gehört, ward

nach und nach vollbracht, und diente zugleich gur Bei schäftigung und gur Unterhaltung.

Das erfte mas man in Ordnung brachte, mar bie Bucherfammlung des Baters, von welcher die beften, in Frang = oder Salb-Frangband gebundenen Bucher Die Bande feines Arbeits = und Studirgimmers fcmuden follten. Er befaß die ichonen hollandifden 2lusgaben der lateinischen Schriftfteller, welche er ber außern Übereinftim= mung wegen fammtlich in Quart anguschaffen fuchte; fobann vieles mas fich auf die romifchen Untiquitaten und bie elegantere Jurisprudeng bezieht. Die vorzüglichften italienischen Dichter fehlten nicht, und für den Taffo be= zeigte er eine große Borliebe. Die beften neueften Reife= beschreibungen waren auch vorhanden, und er felbst machte fich ein Bergnugen baraus, ben Rengler und Demeig gu berichtigen und zu ergangen. Richt meniger hatte er fich mit den nothigften Gulfemitteln umgeben, mit Wörterbüchern aus verfchiedenen Sprachen, mit Reals Terifen , daß man fich alfo nach Belieben Raths erholen Fonnte, fo wie mit manchem andern, mas gum Rugen und Bergnugen gereicht.

Die andere Hälfte dieser Büchersammlung, in saubern Pergamentbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgessellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, so wie das Binden und Einreihen derselben, betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Daben hatten die gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jenem Werk besondere Borzüge beplegten, auf ihn großen Ginfluß. Seine Sammzlung juristischer Differtationen vermehrte sich jährlich um einige Bände.

Bunachft aber murden bie Bemalde, die fonff in bem alten Saafe gerftreut berumgebangen, nunmehr gufam. men an ben Banden eines freundlichen Bimmers neben ber Studierftube, alle in ichwargen, mit goldenen Stabden vergierten Ramen, symmetrisch angebracht. Dein Bater hatte den Grundfat, den er öfters und fogar leis denschaftlich aussprach, daß man die lebenden Meifter beichaftigen, und weniger auf Die abgeschiedenen wenden, folle, ben deren Schähung febr viel Borurtheil mit unterlaufe. Er hatte die Borftellung, dag es mit den Gemalden vollig wie mit den Rheinweinen beschaffen fen, die wenn ihnen gleich das Ulter einen vorzüglichen Werth benlege, bennoch in jedem folgenden Jahre eben fo vortrefflich als in ben vergangenen konnten bervorgebracht werden. Nach Berlauf einiger Zeit werde ber neue Wein auch ein alter, eben fo foftbar und vielleicht noch fcmade bafter. In Diefer Meinung bestätigte er fich vorzuglich durch die Bemerkung, daß mehrere alte Bilder hauptfächlich dadurch für die Liebhaber einen großen Berth gu erhalten ichienen, weil fie bunbler und branner geworden, und der harmonische Ton eines folden Bildes öftere gerühmt murde. Dein Boter verficherte bagegen, es fen ibm gar nicht bange , baf bie neuen Bilder funftig nicht auch fcmar; werden follten; daß fie aber gerade dadurch gewönnen , wollte er nicht zugefteben.

Nach diesen Grundsäpen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die fämmtlichen Frankfurter Runftler; den Master Sirt, welcher Sichen und Buchenwälder, und ans dere sogenannte ländliche Gegenden, sehr wohl mit Bieh zu ftaffiren mußte; desgleichen Trautmann, der sich ben Rembrand zum Muster genommen, und es in ein-

geschlossenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in effectvollen Feuersbrunften weit gebracht hatte, so daß er einstens aufgefordert wurde, einen Pendant zu einem Rembrandischen Bilde zu malen; ferner Schus, der auf dem Wege des Sachtleben die Rheingegenden fleifig bearbeitete; nicht weniger Juntern, der Blumen- und Fruchtstücke, Stilleben und ruhig beschäftigte Personen, uach dem Borgang der Riederländer, sehr reinlich ause führte. Nun aber ward durch die neue Oibnung, durch einen bequemern Raum, und noch mehr durch die Bestanntschaft eines geschickten Künstlers, die Liebhaberen wieder angefrischt und belebt. Dieses war Se e etaz, ein Schüler von Brinkmann, darmstädtischer Hosmaler, dese sen Talent und Charakter sich in der Folge vor uns ums gandlicher entwickeln wird.

Man schritt auf diese Weise mit Bollendung der übrigen Zimmer, nach ihren verschiedenen Bestimmungen, weiter Reinlichkeit und Ordnung herrschten im Ganzen; worzüglich trugen große Spiegelscheiben das ihrige zu eisner vollkommenen Gelligkeit ben, die in dem alten Jausse aus mehreren Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gesehlt hatte. Der Bater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war; und wäre der gute Humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigkeit der Handwerker seinen Forderungen entsprachen: so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumas da manches Gute theils in der Familie selbst entsprang, theils ihr von außen zusso.

Durch ein auferordentliches Weltereignis murde je-

Siefffen erfduttert. 2m erften Rovember 1755 ereignete fich das Erdbeben von Liffabon , und verbreitete über die in Frieden und Rube icon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Gine große prachtige Refideng, gus gleich Sandels : und Safenstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarften Unglud betroffen. Die Erde bebt und fcmanet, das Meer brauft auf, die Schiffe fchlagen gu= fammen, die Saufer fturgen ein, Rirchen und Thurme darüber ber, der fonigliche Pallaft jum Theil wird vem Meere verschlungen , die geborftene Erde fcheint Flammen gu fpenen; denn überall meldet fich Rauch und Brand in ben Ruinen. Sechzigtaufend Menfchen, einen Augenblick supor noch ruhig und behaglich , geben mit einander au Geunde, und der gludlichfte darunter ift der gu nennen, bem feine Empfindung, feine Befinnung über bas Unglud mehr gestattet ift. Die Flammen muthen fort, und init ihnen muthet eine Schaar fonft verboraner , oder bu d Diefes Greignig in Frenheit gefehter Berbrecher. Die unaludliben Ubriggebliebenen find dem Raube, dem Morde, allen Mighandlungen bloggeftellt; und fo behaupiet von allen Geiten die Natur ihre fchrankenlofe Billeubr.

Schneller als die Rachrichten hatten schon Undeustungen von diesem Borfall sich burch große Landstrecken verbreitet; an vielen Orten waren schwächere Erschüttes rungen zu verspüren, an manchen Quellen, besonders den heilsamen, ungewöhnliches Innehalten zu bemerken gewessen: um desto größer war die Wirkung der Nachrichten selbst, welche erst im Allgemeinen, dann aber mit schrecks lichen Ginzelheiten sich rasch verbreiteten. Hierauf ließen es die Gottessürchtigen nicht an Betrachtungen, die Phislosophen nicht an Troftgründen, an Strafpredigten bie

Seistlichkeit nicht fehlen. So vieles zusammen richtete bie Aufmerksamkeit der Welt eine Zeit lang auf diesen Purct, und die durch fremdes Unglud aufgeregten Gemüther wurden durch Sorgen für sich selbst und die Ihrigen um so mehr geängstigt, als über die weitverbreitete Wirkung dieser Explosion von allen Orten und Enden immer mehrere und umständlichere Nachrichten einliesen. Ja viels leicht hat der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die Erde versbreitet.

Der Knabe, der alles dieses wiederholt vernehmen maßte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter simmels unt der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubens. Artikels so weise und gnädig vorssellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preis gab, keineswegs väterlich bewiesen. Bergebens suchte das junge Gemüth sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgeslehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Commer gab eine nähere Gelegenheit, den zornigen Gott, von dem das alte Testament so viel überliesert, unmittelbar kennen zu lernen. Unversehens brach ein Hagelwetter herein und schlug die neuen Spies gelsweiben der gegen Abend gelegenen hinterseite des hauses unter Donner und Bliben auf das gewaltsumste zusammen, beschädigte die neuen Nöbeln, verderbte einige schäbare Bücher und sonst werthe Dinge, und war für die Kinder um so fürchterlicher, als das ganz außer sich gesetze hausgesinde sie in einen dunkten Gang mit

fortrif, und dort auf den Rnieen liegend burch ichrecklie des Geheul und Geschrep die erzürnte Gottheit zu verföhnen glaubte; indessen der Bater ganz allein gefaßt, die Fensterflügel aufriß und aushob; woduch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den Sagel folgenden Regenguß einen desto offgern Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Borfälen und Treppen von flutendem und rinnendem Basser umgeben fah.

Folche Borfalle, wie flörend sie auch im Ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Gang und die Folzge des Unterrichts, den der Bater selbst und Kindern zu geben sich einmal vorgenommen Er hatte seine Jugend auf dem Coburger Gymnassum zugebracht, welches unter ben deutschen Lehronstalten eine der ersten Stellen eins nahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechen und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechente, gelegt; nacher in Leipzig sich der Rechtswissenschaft bestissen, und zuleht in Gießen promovirt. Seine mit Ernst und Fleiß verfaste Dissertation: Electa de aditione hereditatis, wird noch von den Rechtslehrern mit Lob angeführt.

Es ist ein frommer Wunsch aller Böter, das was ihnen selbst abaegangen, an den Söhnen realisirt zu seschen, so ungefähr als wenn man zum zwenten Mal lebte und die Erfahrungen des ersten Lebenslaufes nun erst recht nugen wollte. Im Gefühl seiner Kenntnisse, in Gewisseit einer treuen Ausdauer, und im Mistrauen gegen die damaligen Lehrer, nahm der Bater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten, und nur soviel als es nöthig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu

beseben. Ein padagogischer Ditettantismus fing fich übershaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Trubfinsnigkeit der an öffentlichen Schulen angestellten Lebrer vermochte wohl die erste Beranlassung dazu geben. Man suchte nach etwas Besserm, und vergaß, wie mangelshaft aller Unterricht fenn muß, der nicht durch Leute vom Metier ertheilt wird.

Meinem Bater mar fein eigner Lebensgang bis das hin ziemlich nach Bunsch gelungen; ich sollte denfelben Weg geben, aber bequemer und weiter. Er schätze meine angebornen Gaben um so mehr als sie ihm mangelten; denn er barte alles nur durch untäglichen Aleis, Unhaltsfamteit und Wiederholung erwo ben. Er versicherte mir öftere, fenher und später, im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders wurde benommen, und nicht so liederlich damit wurde gewirthschaftet baben.

Durch schnelles Ergreifen, Berarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr bald dem Unterricht, den mir mein Water und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gemesen wäre. Die Grammatik mißfiel mir, weil ich sie nur als ein willztührliches Geseh ansah; die Regeln schienen mir lächerzlich, weil sie durch so viele Quenahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besouders lernen sollte. Und märe nicht der gereimte angehende Lateiner gewesen, so hätze es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo und die abgesschmacktesten Reime das zu Behaltende am besten eins prägten, z. B.:

Dber = Mel; viel Moraft Macht das gute Land verhaßt. Die Sprachformen und Wendungen faßte ich leicht: fo auch entwickelte ich mir schnell, mas in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrieen und dergleichen that es mir Riemand zuvor, obich schon wezen Sprachsehler oft hintanstehen mußte. Solche Auffate waten es jedoch, die meinem Bater besondre Freude machten, und wegen deren er mich mit manchem, für einen Knaben bedeutenden Geldgeschenk belohnte.

Mein Bater lehte die Schwester in demfelben Zimmer Italianisch, wo ich den Gellarius auswendig zu lers
nen hatte. Indem ich nun mit meinem Pensum bald fertig war und doch still sigen sollte, horchte ich über das
Buch meg, und faßte das Italianische, das mir als eine lustige Abweichung des Lateinischen auffiel, fehr behende.

Undere Frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedächtniß und Combination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen frühen Ruf erlangt haben. Deshalb konnte mein Pater kaum erwarten, dis ich auf Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Porliebe behalten, gleichfalls Jura findieren, aledann noch eine andre Universität befuschen, und promoviren sollte. Was diese zwepte betraf, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen; denn ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große Hoffnungen geseht.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Weglar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien geben follte; ob er gleich wiederholt behauptete, man muffe Paris voraus feben, weil man ans Italien kommend sich an nichts mehr ergehe.

Dieses Mährden meines fünftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es meine Erzählung von Italien und zuleht in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein sonitaer Groft und Trockenzbeit schien fich jederzeit aufzulösen und zu heleben, und so erzeugte fich in und Kindern der leidenschaftliche Bunsch, auch dieser Parciele thei haft zu werden.

Privat. Stunden, melde fich nad und nach bermehrten, theilte ich mit Rachbarstindern. Diefer gemeinfame Unterricht forderte mich nicht; Die Lebrer eingen ib. ren Schlendrian, und die Unarten, a mand mal die Bosartigleiten meiner Befellen, brachten Unrub, Berdeuf und Störung in die farglichen Lebefinnben. Chreftoma= thieen, modurch die Belehrung heiter und mannipfaltig wird, maren noch nicht bis zu uns getommen. Der für junge Leute fo ftarre Cornelius Depos, bas allgu leiche te, und durch Predigten und Religione : Unterricht fogar fribial gewordene Rene Testament, Gellarius und Pafor konnten und fein Intereffe geben; dagegen hatte fich eine gemiffe Reim = und Berfemuth , durch Lefung der Damaligen deutschen Didter, unfer bemächtigt. Mich hatte fie ichen früher ergriffen, als ich es luftig fand, von der rhetorischen Behandlung der Aufgaben gu ber poetis ichen übergugeben.

Wir Anaben hatten eine fonntägliche Zusammen. Funft, mo jeder ron ihm selbst versertigte Berse produciven sollte. Und hier begegnete mir etwas Bunderbares, was mich sehr lange in Unruh sehte. Meine Gedichte, wie sie auch seyne mochten, mußte ich immer für die beffern halten. Allein ich bemerkte bald, daß meine Mitwersber, welche sehr lahme Dinge vorbrachten, in dem gleis

den Falle maren und fich nicht meniger buntten ; ja mas mir noch bedenklicher ichien, ein guter, obgleich gu folden Urbeiten völlig unfahiger In abe, bem ich übrigens gewogen mar, ber aber feine Deit ne fich vom Sofmeifter maden lief, hielt diefe nicht allein für die allerbeften. fondern mar völlig überzeugt, er trabe fie felbft gemacht; wie er mir, in dem vertrauteren Berhaltnig, worin ich mit ihm fand, jederzeit aufricht ig behauptete. Da ich nun folden Grethum und Mabufinm offenbar por mir fah, fiel es mir eines Toacs aufs Berg, ob ich mich vielleicht felbft in dem Salle befande, ob nicht jene Gedichte mirts lich beffer fenen als die meinigen, und ob ich nicht mit Richt jenen Rnaben eben fo toll als fie mir vortommen mochte? Diefes beunruhigte mich fe br und lange Beit; denn es mar mir durchaus unmöglich, ein außeres Renn= zeichen ber Bahrheit ju finden; ja ich floctte fogar in meinen Berv orbringungen, bis mich endlich Leichtfinn and Gelbftgefühl und gulett eine Probeombeit beruhigten, die uns lebrer und Altern, melde auf unfere Scherze aufmeitfam geworden, aus dem Stegreif aufgaben, moben ich gut bestand und allgemeines Lob davon trug.

Man hatte zu der Zeit noch keine Bibliotheken für Kinder veranstaltet. Die Alten hattem felbst noch kindsische Gesinnungen, und fanden es bequem, ihre eigene Bildung der Nachkommenschaft mit zutheilen. Außer dem Orbis pictus des Amos Comenius kam und kein Buch dieser Art in die Hände; aber die große Folio Bibel, mit Kupfern von Merian, ward häusig von uns durchsblättert; Gottsrieds Chronik, mit Kupfern desselben Meisters, belehrte uns von den merkwitrdigsten Fällen der Weltgeschichte; die Acerra philologica that noch allerley

Fabeln, Mothologieen und Seltsamkeiten hingu; und da ich gar bald die Onidischen Verwandlungen gewahr murste und besonders die ersten Bücher fleißig ftudierte: so war mein junges Gehirn schnell genug mit einer Masse von Bildern und Begebenheiten, von bedeutenden und wunderbaren Gestalten und Ereignissen angefüllt, und ich konnte niemals lange Weile haben, indem ich mich immerfort bischäftigte, diesen Erwerb zu verarbeiten, zu wiederholen, wieder herverzubringen.

Ginen frommern fittlichern Gfret, als jene mitunter roben und gefährlichen Alterthumlichkeiten, machte Tenes Ions Telemach, den ich erft nur in der Reufirchif ben ilberfehung tennen lernte, und der, auch fo unvolltommen überliefert, eine gar fuge und mobithatige Wirtung auf mein Gemuth außerte. Daß Robinfon Crufoe fich geitig angefchloffen , liegt wohl in der Rotur ber Cache; daft Die Infel Relfenburg richt gefehlt habe, lagt fich denten. Lord Unfon's Reife um die Welt verband bas Buidige Der Bahrheit mit dem Phantaffereichen des Mahrchens, und indem mir diefen trefflichen Geemann mit den Be-Danken begleiteten, murden mir weit in alle Belt binausgeführt, und verfuchten ihm mit unfern Fingern auf dem Globus ju folgen. Run follte mir auch noch eine reichlichere Uendte bevorftehn, indem ich an eine Daffe Schriften gerieth, Die gmar in ihrer gegenwärtigen Befalt nicht vortrefflich genannt werden fonnen , deren Inhalt jedoch uns manches Berdienft voriger Zeiten in eis ner unschuldigen Beife naber bringt.

Der Berlag oder vielmehr die Fabrit jener Bucher, welche in ter folgenden Zeit, unter dem Titel: Bolte. fdriften, Boltsbucher, bekannt und fogar berühmt ge-

worden, war in Frankfurt felbst, und sie murden, wegen des großen Abgangs, mit stehenden Lettern auf das schrecklichste Löschpapier fast unleserlich gedruckt. Wir Kinzber hatten also das Slück, diese schähderen überreste der Mi telzeit auf einem Tischen vor der Sausthüre eines Büchertrödlers täglich zu finden, und sie uns für ein Paar Rreuzer zuzueignen. Der Eulenspiegel, die vier Saimonstinder, die schöne Meslusine, der Kaiser Octavian, die schöne Magelone, Fortunatus, mit der ganzen Sippschaft bis auf den ewigen Juden, alles fland uns zu Diensten, sobald uns gelüstete nach diesen Werken, anstatt nach irgend einer Räscheren zu greifen. Der größte Bortheil daben war, daß wenn wir ein solches Sest zerzlesen oder sonst beschädigt hatten, es bald wieder anges schaft und auß neue verschlungen werden konnte.

Die eine Familienspagierfahrt im Commer durch ein ploblides Gewitter auf eine bochft verdriegliche Beife geffort, und ein frober Buftand in den midermartigften verwandelt wird, fo fallen auch die Rinderfrantheiten une erwartet in die iconfte Jahrszeit des Frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. 3ch hatte mir eben den Fortunatus mit feinem Gedel und Bunichbutlein gefauft, als mich ein Digbehagen und ein Fieber überfiel , wodurch Die Docken fich ankundigten. Die Ginimpfung derfelben ward ben uns noch immer für fehr problematisch angeses hen, und ob fie gleich populare Schriftsteller ichon faglich und eindringlich empfohlen; fo zauderten doch die Deutschen Arzte mit einer Overation, welche der Matur vorzugreifen ichien. Speculirende Englander tamen daber aufe fefte Land und impften, gegen ein anfehnliches Bonorar, die Rinder folder Perfonen, die fie wohlhabend

und fren von Borurtheil fanden. Die Mehrgahl jeboch war noch immer dem alten Unbeil ausgesett; die Rrants heit muthete durch die Kamilien, todtete und entitellte viele Rinder , und wenige Altern magten es, nach einem Mits tel zu greifen, beffen mabischeinlide Gulfe boch ichon durch den Erfolg manniafaltig bestätigt mar. Das übel betrof nun auch unfer Saus, und überfiel mich mit gang befonderer Seftigeeit. Der gange Rorper mar mit Blattern überfaet, das Beficht zugedecht, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man fucte Die moglichfte Linderung, und verfprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und bas Ubel nicht durch Reiben und Rragen vermehren wollte. Ich gewann es über mich; indeffen hielt man une, nach herrschendem Borurtheil, fo warm als möglich , und icharfte badurch nur das ilbel. Endlich , nach traurig verfloffener Beit , fiel es mir wie eine Maste vom Geficht, ohne baf die Blattern eine fichtbare Cpur auf der Saut gurudgelaffen; aber die Bildung mar merklich verandert. Ich felbft mar gufrieden, nur wieder das Tageslicht zu feben, und nach und nach Die fledige Saut zu verlieren; aber Undere maren unbarmbergig genug, mich öftere an den vorigen Buftand gu erinnern; befonders eine fehr lebhafte Tante, die fruher Abgötteren mit mir getrieben hatte, fonnte mich, feloft noch in fpatern Jahren, felten anfeben, ohne ausgurufen : Dfui Teufel! Better, mie garftig ift er geworden! Dann ergablte fie mir umftandlich, wie fie fich fonft an mir ergest, meldes Uuffeben fie erregt, wenn fie mich umbergetragen; und fo erfuhr ich fruhzeitig, baf uns die Menfchen für Das Bergnugen, Das wir ihnen gemährt haben, febr oft empfindlich bugen laffen.

Weder von Masern, noch Windblattern, und wie die Quaigeister der Jugend heißen mögen, bleb ich verschont, und jedesmal versicherte man mir, es ware ein Gind, daß diese übel nun für immer vorüber sep; aber leiter drohte schon wieder ein andret im Sintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Nachdenken, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon öfter im Austauern geübt hatte; so schienen mir die Tugenden, welsche ich an den Stoitern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswerth, um so mehr als durch die christliche Dulzbungslehre ein Ahnliches empsohlen wurde.

Ben Gelegenheit dieses Familienleidens will ich auch noch eines Bruders gedenken, welcher um dren Jahr junger als ich, gleichfalls von jener Unstedung ergriffen wurde und nicht wenig davon litt. Er war von zarter Natur, still und eigenstnnig, und wir hatten niemals ein
eigentliches Berhältniß zusammen. Auch überlebte er kaum
die Kinderjahre. Unter mehrern nachgebornen Geschwis
stern, die gleichfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schönen und angenehmen Mädchens, die aber auch bald verschwand, da wir denn nach
Berlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, uns
allein übrig sahen, und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Krantheiten und andere unangenehme Störungen wurden in ihren Folgen doppelt läftig; denn mein Bater, der fich einen gewiffen Geziehungs und Unterrichts. Salender gemacht zu haben ichten, wollte jedes Berfäumniß unmitielbar wieder einbringen, und belegte die Genesenden mit doppelten Lectionen, welche zu leiften mie zwar nicht schwer, aber in sofern beschwerlich fiel, ale es meine innere Entwicklung, die eine entschiedené Richtung genommen hatte, aufhielt und gewissermaßen zuruckbrangte.

Bor diefen bidactifchen und padagogifden Bedrance miffen flüchteten wir gewöhnlich zu den Grofaltern. 36. re Wohnung lag auf der Friedberger Baffe und ichien eb= male eine Burg gemejen ju fenn ; denn menn man berankam, fab man nichts ale ein grofee Thor mit Bins nen, meldes gu benden Geiten an gwen Rachbarbaufer fließ. Trat man binein, fo gelangte man burch einen fcmalen Bang endlich in einen giemlich breiten Sof, ungeben von ungleichen Geganden, melde nunmehr alle gu einer Bohnung vereinigt maren. Bewöhnlich eilten mir fogleich in den Garten, der fich anfehnlich lang und breit hinter den Gebauden bin erftrecte und febr gut uns terhalten mar; die Bange meiftens mit Reboelander ein= gefaßt; ein Theil des Raums den Ruchengemachfen, ein andrer ben Blumen gewidmet, die vom Frubjahr bis in den Berbft , in reichlicher Ubmechelung , die Rabatten fo wie die Becte fcmudten. Die lange, gegen Mittag gerichtete Mauer mar ju mohl gezogenen Spalier : Pfirüchbäumen genüßt, von denen uns die verbotenen Früch. te, den Commer über, gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieden wir lieber diefe Geite, weil wir unfere Benafdigfeit hier nicht befriedigen durften, und mande ten uns gu der entgegengefesten, mo eine unabsebbare Reihe Johannis . und Stachelbeer . Bufche unferer Gietigfeit eine Folge von Arndten bis in den Berbft erope nete. Richt meniger mar uns ein alter, hober, meitverbreiteter Maulbeerbaum bedeutend, fomobl megen feiner

Rruchte, ale auch weil man uns ergablte, dag von feinen Blattern die Geidenmurmer fich ernahrten. In Diefem friedlichen Revier fand man jeden Abend den Grofvater mit behaglicher Gefcaftigfeit eigenhandig die feinere Obfts und Blumengucht beforgerd, indef ein Gartner die gros bere Urbeit verrichtete. Die vielfachen Bemuhungen, mel= de nothig find, um eine fcone Reifenffor gn erhalten und zu vermehren, ließ er fich niemals verdrießen. Er felbit band forgfältig die 3meige ber Pficfichbaume faderartig an die Evaliere, um einen reichlichen und bes quemen Badethum der Früchte gu befordern. Das Gers tiren der Zwiebeln von Tulpen, Spacinthen und vermandter Bemachfe, fo mie die Gorge für Aufbewahrung berfelben, überließ er Diemanden; und noch erinnere ich mich gern, wie emfig er fich mit dem Deuliren der verichiedenen Rofenarten beichaftigte. Daben gog er, um fich por den Dornen gu fchigen, jene alterthumlichen les bernen Sandiduhe an, die ihm benm Pfeifergericht jahr= lich in Teiplo überreicht murden, woran es ibm desbalb niemals mangelte. Co ting er auch immer einen falars abnlichen Echlafred, und auf dem Saupt eine faltige fcmarge Cammitmuße, fo daf er eine mittlere Derfon amifchen Alcinous und Laeites batte vorftellen fonnen.

Alle diese Gartenarbeiten betrieb er eben fo regelmaßig und genau als seine Umtegeschäfte: denn eh er herunterkam, hatte er immer die Registrande seiner Proponenden für den andern Tag in Ordnung gebracht und die Acten gelesen. Eben so fuhr er Morgens aufs Rathhaus, speifie nach seiner Rudkehr, nickte hieraufin seinem Großfluhl, und so ging alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur von heftigkeit; ich erinnere mich nicht, ihn zornig gesehen zu haben. Alles mos ihn umgab, mar alterth umlich. In feiner getäselten Stube habe ich niemals irgend eine Reuerung wahrgenommen. Seine Bibliothet enthielt außer juriftischen Werken nur die ernen Meisebosch reibungen, Seefahrten und Lander sorten Der schlieber baupt erinnere ich mich keines Bustandes, der so wie dieser das Gefühl eines unwerbruch. lichen Friedens und eines erigen Dauer gegeben hatte.

Das jedoch die Chi furcht, die mir fur diefen mur-Digen Greis empfanden, bis jum Boditen ffeigerte, mar die Uberzeugung, daß der felbe bie Babe der Weiffagung bente, besonders in Dir gen, die ibn felbit und fein Schicffal betrafen. 3mar lief er fich gegen Riemand als gegen die Großmutter emtichieden und umftandlich beraus; aber mir alle mußten doch, daß er durch bedeutende Traume von dem mas fich ereignen follte, unterrich. tet merde. Go verficherte itr g. B. feiner Gattinn , gur Reit ale er noch unter die jungern Ratheberren gehorte, daß er ben ber nachften Batang auf der Schöffenbant gu der erledigten Stelle gelangen wurde. Und als wirflich bald barauf einer ber Schoffen vom Edlage gerührt ftarb, verordnete er am Tage der Wahl und Rugelung, daß zu Saufe im Stillen alles jum Empfang der Bafte und Gratulanten foffe eingerichtet merden, und die entichei= Dende golone Augel mard wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, der ibn bierven belehrt, vertraute er feiner Battinn folgendermagen : Er habe fich in voller gewöhnlicher Rathsverfimmlung gefeben, mo alles nach bergebrachter Beife voraegangen. Auf einmal habe fic ber nun verftorbene Schoff von feinem Gipe erhoben, fen berabgefriegen und habe ibm auf eine verbindliche Beifebas Compliment gemacht: er moge den verlaffenen Plag einnehmen , und fen darauf zur Thure hinausgegangen.

Etwas Uhnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tode abging. Man gaudert in foldem Falle nicht lange mit Befetung Diefer Stelle, weil man immer gu fürchten hat, der Raifer werde fein altes Recht, einen Schultheis fen zu bestellen, irgend einmal mieder hervorrufen. Diefi= mal mard um Mitternacht eine außerordentliche Gigung auf den andern Morgen durch den Berichtsboten angefagt. Weil diefem nun bas Licht in der Laterne verlöschen wollte , fo erbat er fich ein Stumpfchen , um feinen Beg meiter fortfegen zu konnen. "Gebt ihm ein ganges, fagte ber Grofvater zu den Frauen: er hat ja doch die Muhe um meinetwillen." Diefer Außerung entfprach auch der Grfolg: er murde mirtlich Schultheiß; moben der Umftand noch befonders mertwürdig war, daß, obgleich fein Reprafentant ben der Rugelung an der dritten und leg. ten Stelle zu gieben batte , bie zwen filbernen Rugeln guerft beraus tamen, und alfo die goldne für ibn auf bem Grunde des Beutels liegen blieb.

Böllig prosaisch, einfach und ohne Spur von Phanstastischem oder Bundarsamem waren auch die übrigen der und bekannt gewordenen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Süchern und Schreibskalendern gestört, und darin unter andern auf Gärkneren bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gesunden: Heute Nacht kam N. N. zu mir und sagte. . . . Name und Offenbarung waren in Chissern geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: Heute Nacht sah ich . . . Das übrisge war wieder in Chissern, bis auf die Verbindungs und andre Worte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.

Bemerkenswerth bleibt es hieben, daß Personen, wels the sonst keine Spur von Uhndungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre, für den Augenblick die Fähigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorgehenden Krankheits und Todtesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Borempfindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistentheils rüstige Personen, lebensfroh und nur aufs Wirkliche gestellt.

Ben diefer Gelegenheit gedent' ich derfelben mit Dant. barteit fur vieles Gute, bas ich von ihnen in meiner Sugend empfangen. Go maren wir g. B. auf gar mannige faltige Beife befchäftigt und unterhalten, menn wir die an einen Materialhandler Delbert verheitatete zwente Tochter befuchten, deren Wohnung und Laben mitten im lebhafteften, gedrangteffen Theile der Stadt an dem Mart. te lag. Sier faben wir nun dem Gewühl und Gedrange, in welches wir uns icheuten ju verlieren , febr vergnüglich aus ben Kenftern gu; und wenn uns im Laben unter fo vielerlen Baaren anfänglich nur bas Gufholz und die daraus bereiteten braunen geftempelten Beltlein vorzüglich intereffirten : fo murben mir doch allmäblich mit der grofen Menge von Begenftanden bekannt, welche ben einer folden Sandlung aus : und einfliegen. Diefe Zante mar unter ben Geschwistern die lebhaftefte. Wenn meine Mutter in jungern Jahren , fich in reinlicher Rleidung , ben einer zierlichen weiblichen Arbeit, oder im Lefen eines Buches gefiel; fo fuhr jene in der Rachbarfchaft umber , um fic dort verfaumter Rinder angunehmen, fie gu marten, gu fammen und herumgutragen, wie fie es benn auch mit

mir eine gute Weile so getrieben. Zur Zeit öffentlicher Fenerlichkeiten, wie ben Krönungen, war sie nicht zu hause zu halten. Als kleines Kind schon hatte sie nach dem ben folchen Gelegenheiten ausgeworfenen Gelde gehascht, und man erzählte sich: wie sie einmal eine gute Pattie bensammen gehabt und solches vergnüglich in der flachen Sand beschaut, habe ihr einer dagegen geschlagen, woodurch denn die wohlerworbene Beute auf einmal verloren gegangen. Nicht weniger wußte sie sich viel damit, daß siedem vorbenschrenden Kaiser Sarl dem Siedenten, wähzend eines Augenblicks, da alles Bolk schwieg, auf einem Prallsteine stehend, ein heftiges Bwat in die Kutsche gezusen und ihn veranlaßt habe, den Hut vor ihr abzuzieshen und sür diese kecke Ausmerksamkeit gar gnädig zu danken.

Auch in ihrem Saufe war um fie ber alles bewegt, lebensluftig und munter, und wir Rinder find ihr manche frobe Stunde fouldig geworden.

In einem ruhigern, aber auch ihrer Natur angemessenen Zustande befand sich eine zweite Tante, welche mit dem ben der St. Catharinenkirche angestellten Pfarzrer Stark verheirathet war. Er lebte seiner Gesinnung und seinem Stande gemäß sehr einsam, und besaß eine schöne Bibliothek. Dier lernte ich zuerst den homer kennen, und zwar in einer prosaischen übersehung, wie sie im siebenten Theil der durch herrn von Loen besorgten neuen Sammlung der merkwürdigsten Reisegeschichten, unter dem Titel: homers Beschreibung der Eroberung des trojanischen Reiche, zu sinden ift, mit Rupsern im französischen Theatersinne geziert. Diese Bilder verdarben mir dermaßen die Einbildungskraft, daß ich lange Zeit

die homerischen Selden mir nur unter diesen Gestalten vergegenwärtigen konnte. Die Begebenheiten felbst gefieslen mir unsäglich; uur hatte ich an dem Berke sehr auszusehen, daß es uns von der Eroberung Troja's keine Nachricht gebe, und so stumpf mit dem Tode Hectors endige. Mein Oheim, gegen den ich diesen Tadel äußerte, verwieß mich auf den Birgil, welcher denn meiner Forderung vollkommen Genüge that.

Es versteht sich von felbst, daß wir Kinder, neben den übrigen Lehrstunden, auch eines fortwährenden und fortschreitenden Religionsunterrichts genossen. Doch war der Eirchliche Protestantismus, den man uns überlieferte, eigentlich nur eine Art von trockner Moral: an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Gerzen zusagen. Deswegen ergaben sich gar mancherlen Absonderungen von der gesetzlichen Kirche. Es entstanden die Separatissen, Pietisten, Serrnhuter, die Stillen im Lande und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen pflegte, die aber alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Chrisstum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Form der öffentlichen Religion möglich zu seyn schien.

Der Knabe hörte von diesen Meinungen und Gesinnungen unaufhörlich sprechen; denn die Geistlichkeit sowohl
als die Laien theilten sich in das Für und Wider. Die
mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise zog an durch Originalität, Berzlichkeit, Beharren und Selbsiständigkeit. Man
erzählte von diesen Tugenden und ihren Außerungen allerley Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Klempnermeisters bekaunt, den einer seiner Zunftge-

ī

noffen durch die Frage zu beschämen gedachte: mer benn eigentlich sein Beichtvater son? Mit heiterkeit und Berstrauen auf seine gute Sache erwiederte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand geringeres als der Beichtvater des Königs David.

Diefes und bergleichen mag wohl Gindruck auf ben Knaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufgesfordert haben. Genug, er tam auf den Gedanken, sich dem grofen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter himmels und der Erden, dessen frühere Zorn - Außerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannigfaltige Gute, das uns darin zu Theil wird, versgessen waren, unmittelbar zu nähern; der Weg dazu aber sehr sonderbar.

Der Anabe hatte fich überhaupt an den erften Glaubensartitel gehalten. Der Gott, ber mit der Ratur in unmittelbarer Berbindung ftebe, fie als fein Bert anerfenne und liebe, diefer ichien ihm der eigentliche Gott, ber ja auch wohl mit dem Menschen wie mit allem übri= gen in ein genaueres Berhaltnif treten fonne, und für denfelben eben fo mie fur die Bewegung der Sterne, fur Tages: und Jahrszeiten, für Pflangen und Thiere Gorge tragen werde. Ginige Stellen des Evangeliums befagten diefes ausdrücklich. Gine Geffalt konnte der Anabe Diesem Wesen nicht verleihen; er suchte ihn also in feinen Werken auf, und wollte ihm auf gut alttestamentliche Weife einen Altar errichten. Naturprodutte follten die Welt im Bleichnif vorftellen, über diefen follte eine Rlamme brennen und das ju feinem Schöpfer fich auffehnende Gemuth des Menfchen bedeuten. Run murben aus der vorhande= nen und gufällig vermehrten Naturaliensammlung die bes

ften Stufen und Gremplare berausgefucht; allein wie folche ju ichichten und aufzubauen fenn moditen, bas mar nun die Schwierigfeit. Der Bater batte einen iconen rothladirten goldgeblumten Mufifpult, in Geftalt einer vierfeitigen Pyramide mit verfchiedenen Ubstufungen, den man gu Quartetten febr bequem fand, ob er gleich in ber letten Zeit nur wenig gebraucht murde. Deffen bemächtigte fich der Rnabe, und baute nun ftufenweife Die Abgeordneten der Ratur übereinander, fo daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug ausfah. Run follte ben einem frühen Sonnenaufgang die erfte Gottesverehrung onges ftellt werden; nur mar der junge Priefter nicht mit fich einig, auf welche Beife er eine Flamme bervorbringen follte, die doch auch ju gleicher Zeit einen guten Geruch von fich geben muffe. Endlich gelang ihm ein Ginfall, bendes zu verbinden, indem er Raucherfergen befag, welche wo nicht flammend doch glimmend den angenehm = ften Beruch verbreiteten, Ja diefes gelinde Berbrennen und Berdampfen ichien noch mehr das mas im Gemuthe vorgeht auszudruden, als eine offene Flamme. Die Conne war ichon langft aufgegangen, aber Rachbarhaufer verdedten den Often. Gudlich erschien fie über den Dachern; fogleich mard ein Brennglas jur Sand genommen, und Die in einer iconen Porzellanschale auf bem Gipfel ftehenden Räucherkergen angegundet. 21les gelang nach Wunsch, und die Undacht war vollkommen. Der Altar blieb ale eine besondre Bierde des Bimmere, das man ihm im neuen Saufe eingeraumt hatte, fteben. Jeder= mann fab darin nur eine moblaufgepupte Raturalienfammlung; der Anabe bingegen mußte beffer mas er vers fdwieg. Er febnte fich nach ber Biederholung jener Feverlichfeit. Ungludlicherweise mar eben, als die gelegenfte Conne hervorflieg, die Porgeflantaffe nicht ben der Sand; er ftellte die Raucherkerzchen unmittelbar auf die obere Slace des Mufikpultes; fie murden angegundet, und die Andacht mar fo groß, daß der Priefter nicht mertte, mels den Schaben fein Opfer anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelfen mar. Die Rergen hatten fich nämlich in den rothen Lack und in die iconen goldnen Blumen auf eine fcmähliche Beife eingebrannt, und gleich ale mare ein bofer Beift verschwunden, ihre fcmargen unauslofch. lichen Saftapfen gurudgelaffen, Sieruber fam der junge Priefter in die außerfte Berlegenheit. 3mar mußte er den Schaden durch die größeften Prachtftufen gu bededen, allein der Muth zu neuen Opfern mar ihm vergangen, und fast mochte man biefen Bufatt als eine Undeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt fen, fich Gott auf bergleichen Wegen nabern zu wollen.



3 mentes Buch.



Mes bisher Borgetragene beutet auf jenen glacklichen und gemächlichen Zustand, in welchen sich die Länder während eines langen Friedens besinden. Nirgends aber genießt man eine solche schöne Zeit wohl mit größerem Bezhagen als in Städten, die nach ihren eigenen Geseben leben, die groß genug sind, eine ansehnliche Menge Bürger zu fassen, und wohl gelegen, um sie durch Handel und Wandel zu bereichern. Fremde sinden ihren Gewinn, da aus und einzuziehen, und sind genöthigt Vortheil zu brinsgen, um Bortheil zu erlangen. Beherrschen solche Städte auch kein weites Gebiet, so können sie destomehr im Insern Wohlhabigkeit bewirken, weil ihre Verhältnisse nach ausen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen oder Theilsnahmen verpslichten.

Muf diese Weise verstoß den Frankfurtern mahrend meisner Kindheit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgeslegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einstuß haben sollte. Friedrich der zwente, König von Preußen, war mit 60000 Mann in Sachsen eingessallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung folgte ein Manisest, wie man sagte, von ihm selbst verfaßt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen unsgeheuren Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die

fich nicht nur als Zuschaner, sondern auch als Richter aufgefordert fand, spaltete sich sogleich in zwen Partenen, und unsere Familie mar ein Bild bes großen Ganzen.

Mein Großvater, der als Schöppe von Frantfurt über Frang dem erften ben Rronungs = Simmel getragen, und von der Raiferinn eine gewichtige goldene Rette mit ihrem Bildnif erhalten hatte, mar mit einigen Schwiegerfohnen und Tochtern auf öftreichifcher Geite. Mein Bater, von Carl dem fiebenten gum faiferlichen Rath ernannt, und an dem Schickfale Diefes unglücklichen Monarchen gemuthlich theilnehmend, neigte fich mit ber fleinern Familien= halfte gegen Dreufen. Gar bald murben unfere Bufam= menkunfte, die man feit mehrern Jahren Gonntags unun. terbrochen fortgefest hatte, geftort. Die unter Berfdmager= ten gewöhnlichen Mishelligkeiten fanden nun erft eine Form, in der fie fich aussprechen tonnten. Man ftritt, man übermarf fich, man ichwieg, man brach los. Der Grofvater, fonft ein beitrer, ruhiger und bequemer Mann, ward ungedulbig. Die Frauen fuchten vergebens das Feuer gu tufden, und nach einigen unangenehmen Scenen blieb mein Bater querft aus der Befellichaft. Nun freuten wir uns ungeflort gu Saufe ber preufifchen Giege, welche gewöhnlich durch jene leibenschaftliche Sante mit großem Jubel verfündigt murben. Alles andere Intereffe mußte Diefem weichen, und wir brachten den Uberreft des Sabres in beständiger Agitation gu. Die Besignahme von Dres: ben , die anfängliche Mäßigung bes Ronigs , die gwar lanafamen aber fichern Fortschritte, ber Sieg ben Lowofis, Die Befangennehmung der Sachfen maren für unfere Parten eben fo viele Triumphe. Alles mas zum Bortheil der Begner angeführt werben tonnte, wurde gelängnet oder verkleinert, und da die entgegengesetten Familienglieber das Gleiche thaten; so konnten fie einander nicht auf der Strafe begegnen, ohne das es handel setzte, wie in Ro-meo und Julie.

Und so war ich denn auch Preubisch, oder um richtisger zu reden, Frihisch gesinnt: denn was ging uns Preussen an. Es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüther wirkte. Ich freute mich mit dem Bater unserer Siege, schrieb sehr gern die Siegelieder ab, und fast noch lieber die Spottlieder auf die Begenparten, so platt die Reime auch senn mochten.

211s altefter Entel und Dathe hatte ich feit meiner Rindheit jeden Conntag ben ben Grofaltern gefpeift: es maren meine veranugteften Stunden der gangen Boche. Aber nun wollte mir tein Biffen mehr ichmeden : benn ich mußte meinen Selben aufs graulichfte verleumden boren. Sier mehte ein anderer Wind, hier Flang ein anderer Son als zu Saufe. Die Reigung, ja die Berehrung fur meine Grofialtern nahm ab. Ben den Altern durfte ich nichts bapon ermahnen; ich unterließ es aus eigenem Befühl und auch weil die Mutter mich gewarnt hatte. Daburch war ich auf mich felbst gurudgewiesen, und wie mir in meinem fechsten Jahre, nach dem Erdbeben von Liffabon, die Bute Gottes einigermaßen verdächtig geworden mar, fo fina ich nun, megen Friedrichs des zwenten, die Gerechtigkeit des Publitums gu bezweifeln an. Mein Gemuth mar von Natur gur Chrerbietung geneigt, und es gehorte eine gro-Be Erfdutterung dagu, um meinen Blauben an irgend ein Chrwurdiges manten gu machen. Leider hatte man uns die guten Sitten, ein anständiges Betragen, nicht um ibver felbft, fondern um ber leute millen anempfohlen; was

Die Lente fagen murben, bieg es immet, und ich dacte Die Leute mußten auch rechte Leute fenn, murben auch 211s les und Jedes gu ichagen wiffen. Dun aber erfuhr ich das Begentheil. Die größten und augenfälligften Berdienfte wurden gefcmaht und angefeindet, die bochften Thaten wo nicht geläugnet doch wenigstens entftellt und vertleis nert; und ein fo ichnobes Unrecht gefchab bem einzigen, offenbar über alle feine Zeitgenoffen erhabenen Manne, der täglich bewies und darthat mas er vermoge: und dies nicht etwa vom Pobel, fonbern von vorzüglichen Man= nern, wofur ich boch meinen Brogvater und meine Dheime gu halten batte. Dag es Partenen geben fonne, ja daß er felbft gu einer Parten geborte, Davon hatte der Rnabe feinen Begriff. Er glaubte um fo viel mehr Recht gu haben und feine Befinnung fur die beffere erflaren gu burfen, ba er und die Gleichgefinnten Marien Thereffen ihre Schonbeit und übrigen guten Gigenschaften ja gelten liegen, und dem Raifer Frang feine Jumelen = und Beld= liebhaberen weiter auch nicht verargten; daß Braf Daun mandmal eine Schlafmuse geheißen wurde, glaubten fie perantworten ju fonnen.

Bedenke ich es aber jest genauer, so finde ich hier den Reim der Nichtachtung, ja der Berachtung des Publicums die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur spät durch Sinsicht und Bildung ins Gleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrwerden partepischer Ungerechtigkeit dem Knaben sehr unangenehm, ja schällich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschäften Personen zu entsernen. Die immer auf einander folgenden Kriegsthaten und Begebenheiten ließen den Partepen weder Ruhe noch Rast. Wir fanden ein verdrießstepen weder Ruhe noch Rast. Wir fanden ein verdrießstein

ches Behagen, jene eingebildeten übel und willtuhrlichen Sandel immer von frischem mieder zu erregen und gu scharfen, und so fuhren wir fort uns unter einander zu qualen, bis einige Jahre darauf die Franzosen Frankfurt besetten und uns mahre Unbequemlichkeit in die Sauser brachten.

Db nun gleich die Meiften fich Diefer wichtigen, in ber Ferne porgebenden Greigniffe nur ju einer leiden-Schaftlichen Unterhaltung bedienten; fo maren doch auch andre, welche den Ernft diefer Beiten mohl einfahen, und befürchteren , daß ben einer Theilnahme Frankreichs ber Rriegs = Schauplat fich auch in unfern Begenden auf= thun tonne. Man hielt uns Rinder mehr als bieber gu Saufe, und fucte uns auf mancherlen Beife gu beschäftigen und zu unterhalten. Bu folchem Ende batte man bas pon ber Grofmutter hinterlaffene Duppenfpiel mieder aufgeftellt, und gwar dergeftalt eingerichtet, bag die Bufchauer in meinem Giebelgimmer figen, Die fpielenden und birigirenden Perfonen aber , fo wie bas Theater felbit vom Profcenium an , in einem Rebengimmer Plas und Raum fanden. Durch die besondere Bergunftigung, bald diefen bald jenen Rnaben als Bufchauer einzulaffen, ermarb ich mir anfangs viele Freunde; allein die Unruhe, die in den Rindern fteckt, ließ fie nicht lange geduldige Bufchauer bleiben. Gie ftorten das Spiel, und mir mußten uns ein jungeres Publicum ausfuchen, das noch allenfalls burch Ammen und Magde in der Ordnung gehalten merben Fonnte. Wir hatten das urfprungliche Sauptbrama, morauf die Puppengesellschaft eigentlich eingerichtet mar, aus. wendig gelernt, und führten es anfangs auch ausschlieflich auf; allein bieg ermudete uns bald, wir veranderten die

Barberobe, die Decorationen, und magten uns an versichiedene Stude, die freylich für einen so kleinen Schaus platz zu weitläuftig waren. Ob wir uns nun gleich durch biese Unmaßung dasjenige was wir wirklich hätten leiten können, verkummerten und zulest gar zerstörten; so hat doch diese kindliche Unterhaltung und Beschäftigung auf sehr mannigfaltige Beise ben mir das Ersindungs und Darstellungsvermögen, die Einbildungskraft und eine gewisse Technik geübt und befördert, wie es vielleicht auf keinem andern Bege, in so kurzer Zeit, in einem so enz gen Raume, mit so wenigem Auswand hätte geschehen können.

Ich hatte früh gelernt mit Ziekel und Lincal umzugeshen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie ertheilte, sogleich in das Thätige vermandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht ben geometrischen Körpern, ben Kästechen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lufthäuser, welche mit Pilastern, Frentreppen und flachen Dächern ausgeschmucht wurden; wovon jedoch wenig zu Stande kam.

Meit beharrlicher hingegen war ich, mit Gulfe unsfers Bedienten, eines Schneiders von Profession, eine Rüftfammer auszustatten, welche zu unsern Schau = und Trauerspielen dienen sollte, die wir, nachdem wir den Puppen über den Kopf gewachsen waren, selbst aufzusühsren Lust hatten. Meine Gespielen verfertigten sich zwar auch solche Rüstungen und hieltn sie für eben so schon und gut als die meinigen; allein ich hatte es nicht ben den Bedürfnissen Einer Person bewenden lassen, sondern konnte mehrere des kleinen Seeres mit allerley Requisiten

ausstatten, und machte mich baher unferm kleinen Kreise immer nothwendiger. Daß solche Spiele auf Partenungen, Gefechte und Schläge hinwiesen, und gewöhnlich auch mit Händeln und Berdruß ein schreckliches Ende nahmen, läßt sich denken. In solchen Fällen hielten gewöhnlich geswisse bestimmte Gespielen an mir, andre auf der Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Partenwechsel gab. Ein einziger Anabe, den ich Pylades nennen will, verließ nur ein einzigmal, von den andern aufgehept, meine Parten, konnte es aber kaum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber zu siehen; wir versöhnten uns unter vielen Thränen, und haben eine ganze Beile treus lich zusammen gehalten.

Diefen fo wie andre Boblwollende konnte ich febr glücklich machen; wenn ich ihnen Dahrchen erzählte, und befonders liebten fie, wenn ich in eigner Derfon fprach. und hatten eine große Freude, daß mir als ihrem Befpielen fo munderliche Dinge konnten begegnet fenn, und Daben gar fein Urges, wie ich Zeit und Raum gu folden Abenteuern finden tonnen, da fie doch ziemlich mußten. wie ich beschäftigt war, und wo ich aus und einging, Dicht weniger waren gu folden Begebenheiten Localitaten, mo nicht aus einer andern Belt, doch gewiß aus einer andern Begend nothig, und alles mar doch erft beut oder geffern gefcheben. Sie mußten fich daber mehr felbft betrugen, als ich fie gum beften haben konnte. Und ween ich nicht nach und nach, meinem Raturell gemäß, diefe Luftgeftalten und Windbeutelegen ju tunitmäßigen Darftellungen batte ver= arbeiten lernen ; fo maren folche aufschneiderifde Unfange gewiß nicht ohne ichlimme Folgen für mich geblieben.

Betrachtet man diefen Trieb recht genau, fo mochte Gothe's Werke XIX. Bt.

man in ihm diejenige Anmaßung erkennen, womit ber Dichter felbsi das Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht, und von einem Jeden fordert, er solle dasjenige für wirklich erkennen, was ihm, dem Erfinder, auf irgend eine Weise als wahr erscheinen konnte.

Was jedoch hier nur im Allgemeinen und betrachtungss weise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Bensspiel, durch ein Musterstüd angenehmer und anschaulicher werden. Ich füge daher ein solches Mahrchen ben, welches mir, da ich es meinen Gespielen oft wiederholen mußte, noch ganz wohl vor der Einbildungsetraft und im Gedachtsniß schwebt.

## Der neue Paris.

Rnabenmährchen.

Mir träumte neulich in der Racht vor Pfingfifonntag, als ftunbe ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit den neuen Sommereleidern, welche mir die lieben Altern auf das Reft hatten machen laffen. Der Ungug befand, wie ihr mift, in Schuhen von fauberem leder, mit großen filbernen Schnallen, feinen baumwollnen Strumpfen, ichmargen Unterfleidern von Sariche, und einem Rock von grunem Bertan mit goldnen Balleten. Die Wefte dagu, von Goldftoff, mar aus meines Baters Brautigamsmefte gefdnitten. 3ch mar frifirt und gepus dert, die Loden fanden mir wie Flügelchen vom Ropfe: aber ich Connte mit dem Ungieben nicht fertig werber. weil ich immer die Rleidungsftude vermechfelte, und weil mir immer das erfte vom Leibe fiel, wenn ich das zwente umgunehmen gedachte. In diefer großen Berlegenheit trat ein junger ichoner Mann gu mir und begrüßte mich aufs freundlichste. En, fend mir willkommen! fagte ich : es ift mie ja gar lieb, baf ich Guch bier febe. - "Rennt Ihr mich benn?" verfette jener lachelnb. - Barum nicht? mar meine gleichfalls lächelnde Untwort. Ihr fend Merfur, und ich habe Guch oft genug abgebitdet gefeben. - .. Das bin ich , faate jener, und von den Gottern mit einem wichtigen Unftrage an dich gefandt. Giehft bu biefs dren Upfel"? - Er reichte feine Sand ber und zeigte mir bren Apfel, die fie faum faffen konnte, und die eben fo munderfam icon als groß maren, und gmar der eine von rother, der andere von gelber, der dritte von gruner Farbe. Man mußte fie fur Edelfteine halten, denen man die Form von Früchten gegeben. Ich wollte barnach greis fen ; er aber jog gurud und fagte : " Du mußt erft mif= fen, daf fie nicht fur dich find. Du follft fie den drep iconften jungen Leuten von der Stadt geben, melde fobann, jeder nach feinem Loofe, Battinnen finden follen, wie fie folche nur munfchen konnen. Mimm, und mach beine Sachen gut!" fagte er icheidend, und gab mir die Apfel in meine offnen Bande; fie ichienen mir noch größer ge= worden zu fenn. 3ch hielt fie darauf in die Bobe, gegen bas Licht, und fand fie gang burchfichtig; aber gar bald jogen fie fich aufwärts in die Lange und murden gu dren iconen, ichonen Frauengimmerchen in mäßiger Duppen= größe, deren Rleider von der Farbe der vorherigen Apfel maren. Go gleiteten fie facht an meinen Fingern binauf, und als ich nach ihnen hafden wollte, um wenigstens eine feftzuhalten, ichwebten fie ichon weit in der Sobe und Rerne, daß ich nichts als das Rachfeben batte. Ich fand gang vermundert und verfteinert da, hatte die Sande noch in der Bobe und begudte meine Finger, als mare baran etwas ju feben gemefen. Aber mit einmal erblichte ich auf meinen Fingerfpipen ein allerliebstes Madchen berum tangen, Eleiner als jene, aber gar niedlich und muns ter; und weil fie nicht wie die andern fortflog, sondern verweilte, und bald auf diefe bald auf jene Fingerfpipe tangend bin und ber trat; fo fab ich ihr eine Beitlang

verwundert zu. Da fie mir aber gor so wohl gefiel, glaubte Ach fie endlich haschen zu können und dachte geschielt genug zuzugreifen; allein in dem Augenblick fühlte ich einen Schlag an den Ropf, so daß ich ganz betäubt niederfiel, und aus dieser Betäubung nicht eher erwachte, als bis es Zeit war mich anzuziehen und in die Kirche zu gehen.

Unter dem Gottesdienft wiederholte ich mir jene Bilber oft genug; auch am großalterlichen Tifche, wo ich gu Mittag fpeifte. Nachmittags wollte ich einige Freunde befuchen, fowohl um mich in meiner neuen Rleidung, ben Sut unter dem Urm und den Degen an der Geite, feben zu laffen, als auch weil ich ihnen Befuche ichulbig mar. Ich fand Riemanden gu Baufe, und ba ich horte, baf fie in die Garten gegangen; fo gedachte ich ihnen gu folgen und den Abend vergnugt gugubringen. Mein Beg führte mich den Zwinger bin, und ich fam in die Gegend, welche mit Recht den Ramen fchlimme Dauer führt: benn es ift dort niemals gang gebeuer. 3ch ging nur lanafam und dachte an meine dren Bottinnen, befonders aber an die fleine Nymphe, und hielt meine Finger manchmal in die Bobe, in Soffnung fie murde fo artig fenn, wieder barauf zu balanciren. In biefen Bedanten vormarts gebend erblickte ich, linker Sand, in der Mauer ein Pfort= den, das ich mich nicht erinnerte je gefehen zu haben. Es Schien niedrig, aber der Gpigbogen druber hatte den groß= ten Mann hindurch gelaffen. Bogen und Gemande maren aufs zierlichfte vom Steinmet und Bildhauer ausgemeis felt, die Thure aber jog erft recht meine Aufmerefamteit an fich. Braunes uraltes Soly, nur menig verziert, mar mit breiten, fomohl erhaben ale vertieft gearbeiteten Bandern von Erg beschlagen, beren Laubwert, worin die nas türlichften Bogel fagen, ich nicht genug bewundern tonnte. Doch mas mir das merkwürdigfte fcien, fein Schluffel= loch mar zu feben, feine Klinte, fein Klopfer, und ich vermuthete baraus, daß diefe Thure nur von innen auf= gemacht werde. Ich hatte mich nicht geirrt : denn als ich ihr naber trat, um die Bierathen gu befühlen, that fie fich hineinwarts auf, und es erschien ein Mann, deffen Rleidung etwas Langes, Beites und Sonderbares hatte. Much ein ehrwürdiger Bart umwölfte fein Rinn; daber ich ihn für einen Juden zu halten geneigt mar. Er aber, eben als menn er meine Gedanten errathen hatte, machte Das Zeiden bes beiligen Rrenges, wodurch er mir gu ertennen gab, daß er ein guter catholifcher Chrift fen. -"Junger Bert, wie kommt Ihr hieber, und mas macht Ihr ba?" fagte er mit freundlicher Stimme und Bes barde. - 3d bewundre, verfette ich, die Urbeit diefer Pforte: Denn ich habe bergleichen noch niemals gefeben: es mußte denn fenn auf Bleinen Studen in den Runft. fammlungen der Liebhaber. - " Es freut mich, verfeste er darauf, das Ihr folche Arbeit liebt. Sumendig ift Die Pforte noch viel fconer: tretet herein, wenn es Euch gefallt." Mir war ben der Cache nicht gang mohl gu Muthe. Die munderliche Rleidung des Pfortnere, die Abgelegenheit und ein fonft ich weiß nicht mas, bas in ber Buft zu liegen ichien, beflemmte mich. Ich verweilte Daber, unter dem Bormande Die Aufenseite noch langer au betrachten, und blickte daben verftohlen in den Garten : denn ein Garten mar es, der fich vor mir eröffnet hatte. Eleich hinter der Pforte fab ich einen großen be-Schatteten Dlag; alte Linden, regelmäßig von einander abstehend, bedeckten ihn völlig mit ihren dicht in einan-

ber greifenden Affen, fo daß die gahlreichffen Gefellichafe fen in der größten Tageshige fich darunter hatten erquicken Fonnen. Schon mar ich auf die Schwelle getreten, und ber Alte mußte mich immer um einen Schritt weiter gu loffen. Ich widerftand auch eigentlich nicht; benn ich hatte iederzeit gebort, daß ein Pring oder Gulfan in folchem Ralle niemals fragen muffe, ob Befahr vorhanden fen. Satte ich boch auch meinen Degen an der Seite; und follte ich mit dem Alten nicht fertig merden, menn er fich feindlich erweisen wollte ? Ich trat also gang ge= fichert binein; der Pfortner druckte die Thure gu, die fo leife einfchnappte, baf ich es faum fpurte. Run geigte er mir die inmendig angebrachte, wirklich noch viel funftreichere Arbeit, legte fie mir aus, und bewieß mir baben ein befonderes Bobiwollen. Siedurch nun völlig beruhiat. lieft im mich in dem belaubten Raume an der Mauer, Die fich ins Runde gog, meiter führen, und fand manches an ihr zu bewundern, Difden mit Mufcheln, Corallen und Metallflufen fünftlich ausgeziert, gaben aus Tritos nenmäulern reichliches Maffer in marmorne Beden; das swifden maren Bogelhäufer angebracht und andere Bergitterungen, worin Gichbornchen berumbüpften, Deers fdweinden bin und wieder liefen, und mas man nur fonft von artigen Gefdopfen munichen fann. Die Bogel riefen und fangen uns an, wie wir vorschritten; Die Staare befonders ichmatten bas narrifchfte Beug; ber eine rief immer : Paris, Paris, und der andere: Darcif, Rarcif, fo deutlich als es ein Schulenabe nur ausfprechen fann. Der Alte ichien mich immer ernfthaft ans jufeben, indem die Bogel diefes riefen; ich that aber als wenn iche nicht merkte, und hatte auch wirklich nicht Zeit

auf ihn Ucht zu geben: denn ich konnte mohl gemahr werden, daß wir in die Runde gingen, und daß diefer beschattete Ranm eigentlich ein großer Rreis fen, ber einen andern viel bedeutendern umschliefe. Wir maren auch wirklich wieder bis ans Pfortchen gelangt, und es ichien als wenn der Alte mich hinauslaffen wolle; allein meine Mugen blieben auf ein golones Bitter gerichtet, welches Die Mitte biefes wunderbaren Bartens gu umgaunen ichien, und das ich auf unferm Bange binlanglich gu beobachten Belegenheit fand, ob mich ber 21te gleich immer an ber Mauer und alfo ziemlich entfernt von der Mitte gu bal= ten mufte. 211s er nun eben auf bas Pfortchen los ging, fagte ich gu ibm, mit einer Berbeugung : 3br fend fo äußerst gefällig gegen mich gemefen, daß ich mohl noch eine Bitte magen möchte, ebe ich von Guch fceide. Durfte ich nicht jenes goldene Bitter naber befeben, das in einem fehr weiten Rreife das Innere bes Bartens einzuschließen fcint? - ,Recht gern, verfette jener; aber fodann mußt 3hr Euch einigen Bedingungen unterwerfen." -Worin befteben fie ? fragte ich haftig. - "Ihr muft Guren But und Degen bier gurudlaffen, und durft mir nicht von der Sand, indem ich Gud begleite." - Berglich gern! erwiederte ich , und legte but und Degen auf die erfte befte fteinerne Bant. Cogleich ergriff er mit feiner Rech= ten meine Binte, hielt fie foft, und führte mich mit einis ger Bewalt gerade vorwarts. 216 mir ans Gitter famen, permandelte fich meine Bermunderung in Erftaunen : fo etwas hatte ich nie gefeben. Auf einem hoben Godel von Marmor fanden ungablige Spiefe und Partifanen neben einander gereiht, die durch ihre feltfam verzierten oberen Enden gufammenhingen, und einen gangen Rreis bildeten. 3ch ichaute burch die 3mifdenraume, und fah gleich Dahinter ein fanft fliegendes Baffer , auf benden Geiten mit Marmor eingefaßt, das in feinen flaren Tiefen eine große Ungahl von Gold, und Gilberfifchen feben ließ, die fich bald facte bald gefdwind, bald einzeln bald zugweise, bin und ber bewegten. Run batte ich aber auch gern über ben Canal gefeben, um zu erfahren, wie es in dem Bergen des Bartens beschaffen fen, allein da fand ich gu mei. ner großen Betrübnig, daß an der Gegenseite das Baffer mit einem gleichen Bitter eingefaft mar, und gmar fo fünftlicher Beife, daß auf einen 3mifchenraum Dieffeits gerade ein Spief ober eine Partifane jenfeits pafte, und man alfo, die übrigen Bieerathen mitgerechnet, nicht bindurchsehen konnte, man mochte fich ftellen wie man wollte. Uberdieß hinderte mich der Alte, der mich noch immer feftbielt, daß ich mich nicht fren bewegen Connte. Meine Reugier muchs indef, nach allem mas ich gefeben, immer mehr, und ich nahm mir ein Berg, den Alten gu fragen, ob man nicht auch hinüber tommen tonne. - ,, Warum nicht? verfette jener; aber auf neue Bedingungen." -2115 ich nach diefen fragte, gab er mir ju ertennen, bag ich mich umbleiden muffe. Ich mar es febr gufrieden; er führte mich guruck nach der Mauer in einen Bleinen reinlichen Gaal, an deffen Banden mancherlen Rleidungen hingen, die fich fammtlich dem orientalischen Coftum ju nabern ichienen. 3ch mar gefdwind umgekleidet; er ftreifte meine gepuderten Saare unter ein buntes Det, nachdem er fie gu meinem Entjegen gewaltig ausgestäubt hatte. Run fand ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Bermummung gar hubich, und gefiel mir beffer als in meinem fteifen Conntagefleide. 3ch machte einige

Gebarden und Sprunge, wie ich fie von ben Tantern ouf dem Deftheater gefiben batte. Unter diefem fab ich in ben Spiegel und erblickte gufällig das Bild einer binter mir befindlichen Rifche. Unf ihrem weißen Grunde bingen dren grune Stricken, jedes in fich auf eine Beife verschlungen, die mir in der Ferne nicht deutlich werden wollte. 3ch fehrte mich daber etwas haftig um, und fragte den Allten nach der Rifche, fo wie nach den Strickden. Er, gang gefällig, holte eins berunter und zeigte es mir. Es war eine grun feidene Schnur von magiger Starte, beren bende Enden durch ein zwiefach durchschnittenes grunes Leder gefdlungen, ihr das Unfehn gaben, als fen es ein Werkzeug zu einem eben nicht fehr erwünschten Bebrauch. Die Sache ichien mir bedenflich , und ich fragte ben Alten nach ber Bedeutung. Er antwortete mir gang gelaffen und gutig: es fen diefes fur biejenigen, welche Das Vertrauen migbrauchten, das man ihnen bier gu fchenfen bereit fen. Er hing die Schnur wieder an ihre Stelle und verlangte fogleich, daß ich ihm folgen folle: benn diegmal faste er mich nicht an, und fo ging ich fren nes ben ihm ber-

Meine größte Neugier war nunmehr, wo die Thure, wo die Brücke seyn möchte, um durch das Gitter, um über den Canal zu kommen: denn ich hatte dergleichen bis jeht noch nicht ausfindig machen können. Ich betrachstete daher die goldene Umzäunung sehr genau, als wir darauf zueilten; allein augenblicklich verging mir das Gessicht: denn unerwartet begannen Spieße, Speere, Helle, barden, Partisanen sich zu rütteln und zu schütteln, und diese seltsame Bewegung endigte damit, daß die sämmts kone Spigen sich gegen einander senkten, eben als wenn

gwen alterthumliche, mit Diten bemaffnete Beerhaufen gegen einander losgehen wollten. Die Bermirrung fürs Auge, das Geflier fur die Ohren, war faum gu ertragen, aber unendlich überrafchend der Unblick, als fie völlig niedergelaffen den Rreis des Canals bedeckten und die beres lichfte Brucke bildeten, die man fich benten fann: benn nun lag das buntefte Gartenparterre por meinem Blid. Es mar in verschlungene Beete getheilt, welche gufammen betrachtet ein Labnrinth von Zierrathen bildeten; alle mit grunen Ginfaffungen von einer niedrigen, wollig mach= fenden Pflange, die ich nie gefeben; alle mit Blumen, jede Abtheilung von verschiedener Karbe, die ebenfalls niedrig und am Boden, den vorgezeichneten Grundrig leicht verfolgen ließen. Diefer toftliche Unblick, den ich in vollem Connenschein genog, feffelte gang meine Mugen; aber ich mußte faft nicht, mo ich den Tug hinfeben follte : benn die ichlängelnden Wege waren aufs reinlichfte von blauem Cande gezogen, der einen dunklern Simmel, oder einen Simmel im Baffer, an der Erde gu bilden ichien; und jo ging ich, die Augen auf den Boden gerichtet, eine Zeit lang neben meinem Führer , bis ich gulest ge= mahr mard, daß in der Mitte von diefem Beeten = und Blumen = Rund ein großer Rreis von Copressen oder pay= pelartigen Baumen fand, durch den man nicht hindurch= feben konnte, weil die unterften Zweige aus der Erbe hervorzutreiben ichienen. Mein Subrer, ohne mich gerade auf den nächsten Weg zu brangen, leitete mich doch uns mittelbar nach jener Mitte, und wie mar ich überrafct! als ich in den Rreis der hoben Baume tretend, die Gaulenhalle eines fofflicen Gartengebaudes vor mir fah, has nach den übrigen Geiten bin abnliche Unfichten und

Gingange ju haben ichien. Roch mehr aber als diefes Dufter der Baufunft entzückte mich eine himmlifche Dufit, die aus dem Bebäude hervordrang. Bald glaubte ich eine Caute, bald eine Barfe, balb eine Bither gu boren, und balb noch etwas Rlimperndes, das feinem von diefen bren Inftrumenten gemäß mar. Die Pforte, auf die mir gue gingen, eröffnete fich bald nach einer leifen Berührung des Allten; aber wie erstaunt mar ich, ale die heraustretende Pförtnerinn gang vollkommen dem niedlichen Dladden glich , das mir im Traume auf den Tingern gefangt hatte. Sie grufte mich auch auf eine Beife, als wenn wir ichon bekannt maren, und bat mich bereingutreten. Der Alte blieb guruck, und ich ging mit ihr durch einen gewölbten und icon vergierten furgen Bang nach dem Mittelfaal, beffen herrliche domartige Sohe benm Gintritt meinen Blick auf fich jog und mich in Bermunderung fette. Doch Fonnte mein Auge nicht lange bort verweilen, benn es mard durch ein reigenderes Schaufpiel herabgelodt. Auf einem Teppich, gerade unter der Mitte der Ruppel, fagen dren Frauengimmer im Drepedt, in dren verschiedene Rarben gekleidet, die eine roth, die andre gelb, die dritte grun; die Geffel maren vergoldet, und ber Teppich ein vollkommenes Blumenbeet. In ihren Armen lagen die dren Inftrumente, die ich draugen hatte unterscheiden konnen; denn durch meine Untunft geftort, hatten fie mit Spielen inne gehalten. - " Gend uns willtommen! fagte die mittlere, die nämlich, welche mit bem Beficht nach der Thure fag, im rothen Rleide und mit der Sarfe. Best Guch ju Alerten und hort ju, wenn 3hr Liebhaber von der Mufit fend." Run fah ich erft, daß unten quer vor ein giemlich langes Bantden ftand, woraufeine

Mandoline lag. Das artige Madchen nahm fie auf, feste fich und jog mich an ihre Seite. Jest betrachtete ich auch Die zwepte Dame zu meiner Rechten; fie hatte das gelbe Rleid an, und eine Bither in der Sand; und wenn jene Barfenfpielerinn anfehnlich von Gestalt, groß von Befichtegugen , und in ihrem Betragen majeftatifch mar , fo Connte man der Ritherspielerinn ein leicht anmuthiges, beitres Befen anmerten. Gie mar eine fchlante Blondis ne, da jene dunkelbrannes Saar fcmuckte. Die Mannigfaltigfeit und Ubereinstimmung ihrer Dufie fonnte mich nicht abhalten, und auch die dritte Schonheit im grunen Gemande zu betrachten, deren Lautenfpiel etmas Rührendes und zugleich Auffallendes für mich hatte. Gie mar diejenige, die am meiften auf mich Ucht gu geben und ihr Spiel an mich zu richten ichien; nur fonnte ich aus ihr nicht flug merden; denn fie fam mir bald gart= lich, bald munderlich, bald offen, bald eigensinnig vor, je nachdem fie die Mienen und ihr Spiel veranderte. Bald ichien fie mich ruhren, bald mich necken zu wollen. Doch mochte fie fich ftellen wie fie wollte, fo gemann fie mir wenig ab; denn meine fleine Rachbarinn, mit ber ich Ellbogen an Ellbogen faß, hatte mich gang fur fic eingenommen; und wenn ich in jenen dren Damen gang beutlich die Splphiden meines Traums und die Farben der Upfel erblickte, fo begriff ich mohl, daß ich feine Urfache hatte fie festzuhalten. Die artige Rleine batte ich lieber angepadt, wenn mir nur nicht der Schlag, den fie mir im Traume verfest hatte, gar ju erinnerlich gemefen mare. Sie hielt fich bisher mit ihrer Mandoline gang rubig; als aber ihre Bebieterinnen aufgehort hatten, fo befahlen fie ibr, einige luftige Studen gum Beften gu

geben. Raum hatte fie einige Tangmelodien gar aufregend abgetlimpert, fo fprang fie in die Bobe; ich that das Bleiche. Gie fpielte und tangte; ich mard hingeriffen ihre Schritte gu begleiten , und wir führten eine Urt von Blei. nem Ballet auf, momit die Damen gufrieden gu fenn fchienen: benn fobaid mir geendigt, befahlen fie der Rlei. nen, mich dermeil mit etwas Butem gu erquiden, bis das Rachteffen berantame. Ich hatte frenlich vergeffen, bag au= Ber Diefem Paradiefe noch etwas anderes in der Belt ware. Allerte führte mich fogleich in den Gang gurud, durch den ich hereingekommen war. In der Geite hatte fie zwen wohl eingerichtete Bimmer; in dem einen , wo fie wohnte, feste fie mir Drangen, Feigen, Pfirfchen und Trauben vor, und ich genoß sowohl die Früchte fremder Rander, als auch die der erft tommenden Monate mit großem Uppetit. Buderwert mar im Uberfluß; auch füllte fie einen Pocal von geschliffnem Ernftall mit ichaumenden Wein : doch zu trinken bedurfte ich nicht; benn ich hatte mich an den Früchten hinreichend gelabt. - ,,Run wollen wir fpielen," fagte fie und führte mich in das andere Bimmer. Sier fab es nun aus wie auf einem Chriftmartt; aber fo foftbare und feine Cachen hat man niemals in einer Beihnachtsbude gesehen. Da maren alle Urten von Puppen, Puppeneleidern und Puppengerath= fcaften, Ruchen, Wochenfruben und Laden; und einzelne Spielfachen in Ungahl. Sie führte mich an allen Glasfdranten berum; denn in folden maren dieje fünftlichen Urbeiten aufbewahrt. Die erften Schränke verfchlof fie aber bald mieder und fagte: "Das ift nichts für Guch, ich weiß es mehl. Sier aber, fagte fie, tonnten wir Baumaterialien finden, Mauern und Thurme, Saufer, Palfafte, Rirden, um eine große Stadt gufammengufiellen. Das unterhalt mich aber nicht! mir wollen gu etwas anderem greifen, das fur Gud und mich gleich vergnuglich ift." - Gie brachte darauf einige Raften bervor, in denen ich Eleines Rriegsvoll übereinander geschichtet erblicks te, von bem ich fogleich bekennen mußte, daß ich niemals fo etwas Coones gefeben hatte. Gie ließ mir die Beit nicht, das Gingelne naber gu betrachten, fondern nohm den einen Raften unter den Urm, und ich pacffe ben an= dern auf. Bir wollen auf die goldne Brucke geben, fag= te fie; bort fpielt fich's am beften mit Goldaten: die Spiefe geben gleich die Richtung, wie man die Urmeen gegen einander gu ftellen bat." Run maren wir auf bem goldnen schwankenden Boden angelangt; unter mir hörte ich das Waffer riefeln und die Rifche platichern, indem ich niederkniete meine Linien aufzustellen. Es war alles Reiteren, wie ich nunmehr fah. Gie rühmte fich, die Ros niginn der Amagonen gum Gubrer ihres weiblichen Deeres zu befigen; ich dagegen fand den Achill und eine febr flattliche griechische Reiteren. Die Seere ftanden gegen einander, und man konnte nichts iconeres feben. Es maren nicht etwa flache bleverne Reiter, wie die unfrigen, fondern Mann und Pferd rund und forperlich, und auf das feinfte gearbeitet; auch konnte man kaum begreifen, wie fie fich im Gleichgewicht hielten : denn fie fanden für fich, ohne ein Sugbrettchen gu haben.

Wir hatten nun Jedes mit großer Selbstzufriedenheit unsere Geerhausen beschaut, als sie mir den Angriff verkündigte- Wir hatten auch Geschüß in unsern Käften gefunden; es waren nämlich Schachteln voll kleiner wohl polirter Achatkugeln. Mit diesen follten wir aus einer ge-

wiffen Entfernung gegen einander fampfen, woben jeboch ausdrücklich bedungen war , daß nicht farter geworfen merde, ale nothig fen die Niguren umguffurgen, denn befcabigt follte feine werden. Bechfelfeitig ging nun bie Ranonade los, und im Anfang wirkte fie gu unfer bender Bufriedenheit. Allein als meine Begnerinn bemertte, daß ich doch beffer zielte als fie, und gulest den Gieg, der von ber Ubergahl der ftehn gebliebenen abbing, gewinnen mochte, trat fie naber, und ihr madchenhaftes Berfen hatte benn auch den ermunschten Erfolg. Gie ftredte mir eine Meuge meiner beften Truppen nieder, und jemehr ich protestirte , defto eifriger marf fie. Dieg verdroß mich gulegt, und ich erflärte, daß ich ein Gleiches thun werde. Ich trat auch wirklich nicht allein naber beran, fondern warf im Unmuth viel heftiger, da es denn nicht lange mabrte als ein paar ihrer fleinen Gentaurinnen in Stucke fprangen. In ihrem Gifer bemertte fie es nicht gleich; aber ich ftand verfteinert ; als die gerbrochnen Figurchen fich von felbit wieder gusammenfügten, Umagone und Pferd wieder ein Ganges, auch zugleich völlig lebendig murden, im Galopp von der goldnen Brude unter bie Linden festen, und in Carriere bin und wieder rennend fich endlich gegen die Mauer, ich weißt nicht wie, verloren. Meine fcone Begnerinn war bas taum gemahr worden, als fie in ein lautes Beinen und Jammern ausbrach und rief : bag ich ihr einen unerfeslichen Berluft jugefügt, der weit größer fen, als es fich aussprechen laffe. Ich aber, ber ich fcon erboft mar, freute mich ihr etwas gu Leide gu thun, und marf noch ein paar mir übrig gebliebene Uchaikugeln blindlings mit Bewalt unter ihren Seerhaufen. Unglude lichermeife traf ich die Roniginn, die bisher ben unferm regelmäßigen Spiel ausgenommen gewesen. Sie sprang in Studen, und ihre nächsten Adjutanten wurden auch zerschmettert; aber schnell ftellten sie sich wieder her und nahmen Reisaus wie die ersten, galoppirten sehr luftig unter den Linden herum und verloren sich gegen die Maurr.

Meine Gegnerinn ichalt und ichimpfte; ich aber, nun inmal im Gange, budte mich einige Achatkugeln aufqu= heben, welche an den goldnen Spiegen herumvollten. Mein ergrimmter Bunich mar, ihr ganges Beer zu vernichten; fie dagegen nicht faul, fprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, daß mir der Ropf fummte. 3ch, der ich immer gehört hatte, auf die Ohrfeige eines Madchens gebore ein derber Ruf, faste fie ben den Ohren und fußte fie zu wiederholten Dalen. Gie aber that einen folchen durchdringenden Schren, ber mich felbft erschreckte; ich lieft fie fahren, und das war mein Blud; denn in dem Augenblick mußte ich nicht wie mir geschah. Der Boden unter mir fing an gu beben und gu raffeln; ich mertte gefdwind, daß fich die Bitter wieder in Bewegung festen: allein ich hatte nicht Beit zu überlegen, noch konnte ich Ruß faffen, um zu flieben. Ich fürchtete jeden Augenblick gefpießt zu merden : denn die Partifanen und Langen . Die fich aufrichteten, zerschlisten mir ichon die Rleider: genug ich weiß nicht wie mir gefcah, mir verging Boren und Cehen, und ich erholte mich aus meiner Betaubung. von meinem Schrecken, am Suß einer Linde. wieder ben mich das aufschnellende Gitter geworfen hatte. Mit dem Erwachen ermachte auch meine Bosheit, die fich noch bef. tig oermehrte, als ich von druben die Svottworte und Das Belächter meiner Begnerinn vernahm, die an der ans

bern Geite, etwas gelinder als ich, mochte gur Erbe gegekommen fenn. Daher fprang ich auf, und als ich ringe um mich das fleine Beer nebft feinem Unführer Uchill, welche das auffahrende Bitter mit mir herüber gefchnellt hatte, zerftreut fab, ergriff ich den Selden zuerft und marf ibn wider einen Baum. Geine Biederherftellung und feine Flucht gefielen mir nun doppelt, meil fich die Schadenfreude gu dem artigften Anblick von der Belt gefellte, und ich war im Begriff die fammtlichen Briechen ihm nachzuschicken, als auf einmal zischende Waffer von allen Geiten ber, aus Steinen und Mauern, aus Boden und 3meigen bervorfprühten, und wo ich mich binmenbete, freugmeife auf mich lospeitschten. Mein leichtes Gemand mar in furger Beit völlig burchnäßt; gerichlist mar es icon, und ich faumte nicht, es mir gang vom Leibe zu reiffen. Die Pantoffeln marf ich von mir, und fo eine Bulle nach der andern; ja ich fand es endlich ben dem marmen Sage febr angenehm, ein foldes Strablbad über mich ergeben gu laffen. Bang nacht fcbritt ich nun gravi. tatifch zwischen diefen willkommnen Bewäffern einber . und dachte mich lange fo wohl befinden zu konnen. Dein Born verfühlte fich, und ich munichte nichts mehr als eis ne Berfohnung mit meiner Fleinen Gegnerinn. Doch in einem Ru fcuappten die Baffer ab, und ich fand nun feucht auf einem durchnäßten Boden. Die Gegenwart bes alten Mannes, der unvermuthet vor mich trat, war mir Beineswegs willtommen; ich hatte gewünscht, mich wo nicht verbergen , doch wenigstens verhüllen gu fonnen. Die Befchamung, der Froftschauer, das Beftreben mich einigermaßen gu bededen, liegen mich eine hochft erbarm. liche Sigur fpielen; der Alte benuste den Alugenblick, um

mir die größten Borwurfe gu machen. "Bas hindert mich, rief er aus, daß ich nicht eine der grunen Schnus ren ergreife und fie, wo nicht Gurem Sale, doch Gurem Rücken anmeffe!" Diefe Drohung nahm ich hochft übel. Butet Guch , rief ich aus, vor folden Borten, ja nur por folden Gedanken: denn fonft fend Ihr und Gure Gebieterinnen verloren! - "Wer bift denn du , fragte er trusig, daß du fo reden darfft?" - Gin Liebling der Botter, fagte ich, von dem es abhangt, ob jene Frauen= gimmer würdige Gatten finden und ein glückliches Leben führen follen, ober ob er fie will in ihrem Baubertlofter verschmachten und veralten laffen. - Der Ulte trat einige Schritte jurud. "Wer hat dir bas offenbart?" fragte er erstaunt und bedenklich. - Dren Upfel, fagte ich , dren Jumelen. - "Und mas verlangft du zum Lohn?" rief er aus. - Bor allen Dingen bas Bleine Gefcopf, verfette ich, die mich in diefen verwünschten Buftand gebracht hat. - Der Alte warf fich vor mir nieder, ohne fich por der noch feuchten und ichlammigen Erde gu icheuen; bann ftand er auf, ohne benest ju feyn, nahm mich freundlich ben der Sand, führte mich in jenen Saal, Fleidete mich behend wieder an , und bald war ich wieder fonntägig geputt und frifirt wie vorher. Der Pfortner fprach fein Bort meiter; aber ehe er mich über bie Schwelle ließ, hielt er mich an, und deutete mir auf eis nige Begenstände an der Mauer drüben über den Weg. indem er zugleich rudwarts auf das Pfortchen zeigte. Sch verftand ihn mohl; er wollte nämlich, daß ich mir bie Begenftande einpragen möchte, um bas Pfortden defto gemiffer wieder gu finden, welches fich unversebens hinter mir jufchlog. 3ch merete mir nun mohl, mas mir gegenAber stand. Über eine hohe Mauer ragten die Afte uralter Rußbäume herüber, und bedeckten zum Theil das Gesimms, womit sie endigte. Die Zweige reichten bis an eine steisnerne Tasel, deren verzierte Einfassung ich wohl erkennen, deren Inschrift ich aber nicht lesen könnte. Sie ruhte auf dem Kragstein einer Nische, in welcher ein künstlich gears beiteter Brunnen, von Schale zu Schale, Wasser in ein großes Becken goß, das wie einen kleinen Teich bildete und sich in die Erde verlor. Brunnen, Inschrift, Rußebäume, alles stand senkrecht übereinander; ich wollte es malen, wie ich es gesehn habe.

Run laft fich wohl denten, wie ich diefen Ubend und manden folgenden Sag zubrachte, und wie oft ich mir Diefe Gefdichten, Die ich taum felbit glauben fonnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglich mar, ging ich wieder gur fclimmen Mauer, um wenigstens jene Mert. zeichen im Gedächtnig anzufrifden und bas foftliche Pforts den gu beschauen. Allein gu meinem größten Erftaunen fand ich alles verandert. Rugbaume ragten mohl über die Mauer, aber fie fanden nicht unmittelbar neben einanber. Gine Safel mar auch eingemauert, aber von den Baumen weit rechts, ohne Bergierung, und mit einer leferlichen Inschrift. Gine Difche mit einem Brunnen fin-Det fich weit links, ber aber jenem , den ich gefeben . durchaus nicht zu vergleichen ift; fo daß ich bennabe glauben muß, das zwente Abenteuer fen fo gut als das erfte ein Traum gewefen : denn von dem Pfortchen findet fich überhaupt gar feine Spur. Das Gingige mas mich tröffet ift die Bemerkung , daß jene drey Gegenstände ftets den Dre ju verandern icheinen : benn ben wiederholten Bes fuch jener Begend glaube ich bemerkt ju haben, daß die

Rußbäume etwas zusammenrucken, und daß Tafel und Brunnen sich ebenfalls zu nahern scheinen. Wahrscheinich, wenn alles wieder zusammentrifft, wird auch die Pforte von neuem sichtbar seyn, und ich werde mein Mögliches thun, das Abenteuer wieder anzuknüpfen. Ob ich Euch erzählen kann, was weiter begegnet, oder ob es mir ausdrücklich verboten wird, weiß ich nicht zu sagen.

Diefes Mahrchen, von deffen Babrheit meine Gefpielen fich leidenschaftlich ju übergeugen trachteten, erhielt großen Benfall. Gie befuchten, Jeder allein, ohne es mir oder ben andern zu vertrauen, den angedeuteten Drt, fanden die Rufbaume, die Safel und den Brunnen, aber immer entfernt von einander : wie fie gulett bekann= ten , weil man in jenen Sahren nicht gern ein Bebeim= nif verschweigen mag, Sier ging aber der Streit erft an. Der eine verficherte : die Begenstände rudten nicht vom Rlede und blieben immer in gleicher Entfernung unter ein= ander. Der zwente behauptete : fie bewegten fich , aber fie entfernten fich von einander. Mit diefem mar der Dritte über den erften Punct ber Bewegung einstimmig, boch fdienen ihm Rugbaume, Tafel und Brunnen fich vielmehr zu nabern. Der Bierte wollte noch mas mertwurdigeres gefeben baben: Die Rufbaume namlich in der Ditte, die Tafel aber und den Brunnen auf den entgegengefesten Seiten als ich angegeben. In Abficht auf die Gpur bes Pfortdens variirten fie auch. Und fo gaben fie mir ein fruhes Benfpiel, mie die Menfchen von einer gang einfachen und leicht zu erörternden Sache die miderfprechendften Unfichten haben und behaupten tonnen. 216 ich bie Fortsehung meines Mährchens hartnädig verweigerte, ward tiefer erfte Theil öfters wieder begehrt. Ich hütete mich, an den Umftänden viel zu verändern, und durch die Gleichförmigkeit meiner Erzählung verwandelte ich in den Gemuthern meiner Zuhörer die Fabel in Wahrheit.

Ubrigens mar ich den Lugen und der Berftellung abgeneigt, und überhaupt feinesmegs leichtfinnig; viels mehr zeigte fich ber innere Ernft, mit bem ich icon fruh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Aufern und ich ward, oft freundlich, oft auch fvottifch, über eis ne gemiffe Burde berufen , die ich mir herausnahm. Denn pb es mir gwar an auten, ausgesuchten Freunden nicht fehlte, fo maren mir boch immer die Mindergahl gegen jene, die uns mit robem Muthwillen angufechten ein Bergnugen fanden , und uns frenlich oft febr unfanft aus jenen mahrchenhaften, felbftgefälligen Traumen aufwedten, in die wir uns , ich erfindend und meine Befpielen theil= nehmend, nur allzugern verloren. Run murden wir abermals gewahr, daß man anftatt fich der Beichlichkeit und phantaftifchen Bergnugungen bingugeben, mobl eber Urfache habe, fich abzuharten, um die unvermeidlichen Ubel entweber zu ertragen, ober ihnen entgegen zu mirten.

Unter die Ubungen des Stoicismus, den ich defhalb fo ernftlich als es einem Anaben möglich ift, ben mir ansbildete, gehörten auch die Duldungen körperlicher Leiden. Unsere Lehrer behandelten uns oft fehr unfreundzlich und ungeschickt mit Schlägen und Puffen, gegen die wir und um so mehr verhärteten, als Widerseglichkeit oder Gegenwirkung aufs höchste verpont war. Sehr viele Scherze der Jugend beruhen auf einem Wettstreit solcher Ertragungen: zum Benspiel, wenn man mit zwen Fingern oder

der gangen Sand sich wechfelsweise bis zur Betäubung ber Glieder schläge, oder die ben gewissen Spielen versichuldeten Schläge mit mehr oder weniger Gesehtheit aus-hält; wenn man sich benm Ringen und Balgen durch die Kniffe der Halbüberwundenen nicht irre machen läßt; wenn man einen aus Neckeren zugefügten Schmerz unterdrückt, ja selbst das Zwicken und Riheln, womit junge Leute so geschäftig gegen einander sind, als etwas Gleichgültiges behandelt. Dadurch seht man sich in einen großen Vortheil, der uns von andern so geschwind nicht abgewonenen wird.

Da ich jedoch von einem folden Leidenstros gleichfam Profession machte, fo muchfen die Budringlichkeiten der Andern; und wie eine unartige Graufamkeit feine Grangen fennt, fo mußte fie mich doch aus meiner Gran's ge hinauszutreiben. Ich ergable einen Fall fatt vieler. Der Lehrer mar eine Stunde nicht gekommen; fo lange wir Rinber alle benfammen maren, unterhielten wir uns recht artig; ale aber die mir Wohlwollenden, nachbem fie lange genug gewartet, hinweggingen, und ich mit dren Diswollenden allein blieb : fo bachten diefe mich zu qua. Ien , zu beschämen und zu vertreiben. Gie hatten mich einen Augenblick im Zimmer verloffen und famen mit Ruthen guruck, die fie fich aus einem geschwind gerschnitte= nen Befen verschafft hatten. Ich mertie ihre Abficht, und weil ich das Ende der Stunde nahe glaubte, fo feste ich aus dem Stegreife ben mir fest, mich bis gum Glocken= schlage nicht zu mehren. Ste fingen darauf unbarmbergig an, mir die Beine und Baden auf das graufamfte gu peitschen. 3ch ruhrte mich nicht, fühlte aber bald, dagich mich verrechnet hatte, und bag ein folder Schmerg die

Minuten fehr verlangert. Mit ber Dulbung muche meine Buth, und mit bem erften Stundenschlag fuhr ich bem einen, der fich's am wenigften verfab, mit der Sand in Die Nackenhaare und flürzte ihn augenblicklich gu Boden, indem ich mit dem Rnie feinen Rucken druckte; den au= bern , einen jungeren und ichmacheren, ber mich von bin= ten anfiel, jog ich ben dem Ropfe durch den Urm und erdroffelte ibn faft , indem ich ibn an mich prefte. Mun mar ber lette noch übrig und nicht der fcmachfte, und mir blieb nur die linke Sand ju meiner Bertheibigung. Allein ich ergriff ihn benm Rleide, und durch eine geschickte Benbung von meiner Seite , durch eine übereilte von feiner , brachte ich ihn nieder und fließ ihn mit dem Geficht gegen ben Boden. Gie liegen es nicht an Beifen , Rragen und Treten fehlen; aber ich hatte nur meine Rache im Ginn und in den Gliedern. In dem Bortheil in dem ich mich befand, fließ ich fie wiederholt mit den Ropfen gufammen. Gie erhuben gulett ein entsetliches Betergefdren, und mir faben uns bald von allen Sausgenoffen umgeben. Die umbergeftreuten Ruthen und meine Beine, die ich von ben Strumpfen entblögte, zeugten balb für mich. Dan behielt fich die Strafe vor und lief mich aus dem Saufe; ich erklärte aber , daß ich funftig , ben der geringften Beleibigung, einem ober dem andern die Augen ausfragen, Die Ohren abreiffen, mo nicht gar ihn erdroffeln murde.

Diefer Borfall, ob man ihn gleich, wie es in kinbifchen Dingen zu geschehen pflegt, bald wieder vergaß
und fogar belachte, war jedoch Ursache, baß diese gemeinfamen Unterrichtsstunden seltner wurden und zuleht ganz
aufhörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ins haus
gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die

nur ein Sahr weniger gablte als ich, eine an Unnehmlich. Beit immer machfende Gefellschafterinn fand.

Ich will jedoch diesen Gegenstand nicht verlassen, ohe ne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlen unsangenchmes mir von meinen Gespielen begegnet; denn das ist ja eben das Lehrreiche solcher stellichen Mittheis lungen, daß der Mensch erfahre, wie es andern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich ereignen was will, bedenke, dieses widerschre ihm als Menschen und nicht als einem besonders Glücklichen oder Unglücklichen. Nücht ein solches Wissen nicht viel, um die übel zu vermeiden, so istes doch sehr bienlich, daß wir uns in die Justände sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

Roch eine allgemeine Bemerkung ftebt bier an ber rechten Stelle, daß nahmlich ben dem Einporwachfen der Rinder aus den gefitteten Ständen ein fehr großer Diberfpruch jum Borfchein tommt, ich meine ben, dag fie pon Altern und Lehrern angemabnt und angeleitet merben, fich mäßig, verftandig, ja vernunftig gu betragen, Riemanden aus Muthwillen oder Übermuth ein Leids gugufügen und alle gehäffigen Regungen , die fich an ihnen entwickeln möchten, ju unterdrücken; daß nun aber im Begentheil, mabrend die jungen Gefcopfe mit einer fol= den Ubung beschäftigt find, fie von anbern bas gu leiden haben, mas an ihnen gescholten wird und höchlich verpont ift. Daburd tommen die armen Befen gwifden dem Naturguftande und dem der Civilisation gar erbarm. lich in die Rlemme, und merden, je nachdem die Charatter find , entweder tudifch , oder gewaltfam aufbrauend, wenn fie eine Zeitlang an fich gehalten haben.

Bewalt ift eber mit Gewalt gu vertreiben; aber ein gut gefinntes, gur Liebe und Theilnahme geneigtes Rind weiß dem Sohn und dem bofen Willen menig entgegen-Bulegen. Wenn ich die Thatlichkeiten meiner Gefellen fo Biemlich abzuhalten mußte: fo mar ich boch feinesmegs ihren Stichelegen und Migreden gewachfen, meil in folchen Fallen derjenige, der fich vertheidigt, immer verlies ren muß. Es murden alfo auch Unariffe Diefer Art, in fo fern fie gum Born reigten, mit phyfifchen Rraften gurud. gewiesen, oder fie regten munderfame Betrachtungen in mir auf, die denn nicht ohne Folgen bleiben Fonnten. Unter andern Borgugen mifgonnten mir die Ubelwollen. den auch, daß ich mir in einem Berhaltniß gefiel, welches aus dem Schultheißenamt meines Grofvatere fur Die Familie entsprang; benn indem er als der Grife unter feines Bleichen daftand, hatte diefes doch auch auf die Seinigen nicht geringen Ginflug. Und als ich mir einmal nach gehaltenem Pfeifergerichte etwas darauf einzubilden schien, meinen Grofvater in der Mitte des Schöffenraths, eine Stufe höher als die andern, unter dem Bilde des Rais fere gleichfam thronend gefeben gu haben; fo fagte einer der Anaben höhnisch : ich follte doch, wie ber Pfau auf feine Rufe, fo auf meinen Grofvater vaterlicher Seite binfeben , welcher Baftgeber gum Beidenhof gemefen , und wohl an die Thronen und Kronen keinen Unspruch gemacht hatte. Ich ermiederte darauf , daß ich davon fei= neswegs beschämt fen, weil gerade darin bas Berrliche und Erhebende unferer Baterftadt beftehe, daß alle Burger fich einander gleich halten durfen, und daß einem Jeden feine Thatigeeit nach feiner Art forderlich und ehren= boll fenn konne. Es fen mir nur leid, daß der gute Mann

ichen fo lange gestorben : benn ich habe mich auch ihn perfonlich zu tennen öfters gefehnt, fein Bilbnig vielmals betrachtet, ja fein Brab besucht und mich wenigstens ben ber Inschrift an dem einfachen Denkmal feines vorübergegangenen Dafenns gefreut, dem ich bas meine ichuldig geworden. Ein anderer Migwollender, ber tückifchfte von allen , nahm jenen erften ben Geite und flufterte ihm etwas in die Ohren, moben fie mich immer fpottifc anfa= ben. Schon fing die Balle mir an zu tochen, und ich foberte fie auf, laut gu reben. - "Mun mas ift es denn weiter, fagte ber erfte, wenn bu es miffen willft: Diefer ba meint, bu fonnteft lange berum geben und fuchen, bis bu beinen Groffvater fanbeft." - 3ch drobte nun noch heftiger / wenn fie fich nicht beutlicher erklaren murben. Sie brachten darauf ein Mahrchen vor, bas fie ihren 211= tern wollten abgelaufcht haben : mein Bater fen ber Gobn eines vornehmen Mannes, und jener gute Burger habe fich willig finden laffen , außerlich Baterftelle gu vertreten. Sie hatten die Unverschämtheit allerlen Argumente vorzubringen, g. B. daß unfer Bermogen blog von ber Große mutter herrühre, daß die übrigen Seitenvermandten, Die fich in Friedberg und fonft aufhielten, gleichfalls ohne Bermogen fenen, und was noch andre folche Grunde maren, die ihr Bewicht blog von der Bosheit bernehmen Yonnten. 3ch borte ihnen ruhiger gu , als fie erwarteten , benn fie fanden ichon auf dem Sprung gu entflieben, wenn ich Miene machte, nach ihren Saaren gu greifen. Aber ich verfeste gang gelaffen : auch biefes konne mir recht fenn. Das Leben fen fo hubich, daß man völlig für gleichgültig achten konne, mem man es gu verdanten habe: denn es ichriebe fich doch gulest von Gott ber, vor welchem wir alle gleich waren. So lieben fie, da fie nichts ausrichten konnten, die Sache fur dießmal gut fenn; man fpielte zusammen weiter fort, welches unter Rindern immer ein erprobtes Berfohnungsmittel bleibt.

Mir mar jedoch durch diese hamischen Borte eine Urt von sittlicher Krankheit eingeimpft, die im Stillen fortichlich. Es wollte mir gar nicht miffallen, der Entel irgend eines vornehmen Beren ju fenn, wenn es auch nicht auf die gefeslichfte Weise gewesen mare. Meine Spurtraft ging auf diefe Gabrte, meine Ginbildungetraft mar angeregt und mein Scharffinn aufgefordert. 3ch fing nun an die Aufgaben jener gu untersuchen , fand und er= fand neue Grunde der Wahrscheinlichteit. 3d hatte von meinem Grofbater wenig reden boren, außer daß fein Bildnif mit bem meiner Grogmutter in einem Befuch. gimmer des alten Saufes gehangen hatte, welche bende , nach Erbauung des neuen , in einer obern Rammer auf. bemahrt murden. Meine Grofmutter mußte eine febr fcho= ne Frau gemefen fenn, und von gleichem Alter mit ih. rem Manne. Auch erinnerte ich mich, in ihrem Bimmer Das Miniaturbild eines iconen herrn, in Uniform mit Stern und Orden, gefeben gu haben, welches nach ibrem Tode mit vielen andern fleinen Gerathichaften, mabrend des alles ummalgenden Sauebaues, verfcmunden mar, Golde wie manche andre Dinge baute ich mir in meinem Eindischen Ropfe gusammen, und übte fruhzeitig genug jenes moderne Dichter . Talent, welches durch eine abentenerliche Berenupfung ber bedentenden Buffande bes menschlichen Lebens fich die Theilnahme der gangen cultivirten Welt gu verfchaffen weiß.

Da ich nun aber einen folchen fall Riemanden gu

vertrauen, ober auch nur von ferne nachzufragen mich unterftand; fo ließ ich es an einer heimlichen Betriebfam. feit nicht fehlen, um mo möglich der Cache etwas naber gu fommen. 3ch hatte nämlich gang bestimmt behaupten horen, daß die Gobne den Batern oder Grofvatern oft entichieben abnlich zu fenn pflegten. Debrere unferer Freunbe, besonders auch Rath Schneider, unfer Sausfreund, batten Gefchaftsverbindungen mit allen gurften und Berren der Rachbarschaft, deren , sowohl regierender als nachgeborner, feine geringe Angahl am Rhein und Main und in dem Raume gwischen benden ihre Befigungen batten, und die aus befonderer Gunft ibre treuen Befcafts: trager zuweilen mohl mit ihren Bildniffen beehrten. Diege, die ich von Jugend auf vielmals an den Banden ge= feben, betrachtete ich nunmehr mit doppelter Hufmertfamfeit, forschend ob ich nicht eine Abnlichkeit mit meinem Bater , oder gar mit mir entdeden tonnte; meldes aber ju oft gelang, ale daß es mich zu einiger Gemifheit bat= te führen konnen. Denn bald maren es die Augen von biefem, bald die Rafe von jenem, die mir auf einige Bermandtichaft zu deuten ichienen. Go führten mich diefe Renngeichen truglich genug bin und wieder. Und ob ich gleich in ber Kolge diefen Bormurf als ein durchaus lee. res Dahrchen betrachten mußte, fo blieb mir doch ber Gindruck, und ich konnte nicht unterlaffen, die fammt= lichen Berren, beren Bildniffe mir febr deutlich in der Phantafie geblieben maren, von Beit gu Beit im Stillen ben mir zu muftern und zu prufen. Go mahr ift es, bag alles mas den Menfchen innerlich in feinem Duntel beftartt, feiner heimlichen Gitelfeit fcmeichelt, ihm bergeftalt bodlich ermunicht ift, daß er nicht weiter fragt, ob

es ihm fonft auf irgend eine Beife gur Chre oder gur Schmach gereichen konne.

Doch anstatt bier ernsthafte, ja rugende Betrachtungen einzumifchen, wende ich lieber meinen Blick von jenen iconen Zeiten binmeg; denn wer ware im Stande pon der Rulle der Rindheit murdig gu fprechen! Wir fonnen die fleinen Gefchopfe, die vor uns herum mandeln, nicht anders als mit Bergnugen, ja mit Bewunderung anseben : denn meift versprechen fie mehr als fie halten, und es fcheint, als wenn die Matur unter andern fchelmis fchen Streichen, die fie uns fpielt, auch hier fich gang befonders vorgefest, uns jum Beften gu haben. Die erften Organe, die fie Rindern mit auf die Welt giebt, find dem nächsten unmittelbaren Buftande des Gefcopfs gemäß; es bedient fich derfelben funft = und anfpruchelos, auf die geschicktefte Beife zu den nächften 3wecken. Das Rind, an und fur fic betrachtet, mit feines Gleichen und in Begiehungen die feinen Rraften angemeffen find, fcheint fo verftandig, fo vernunftig , daß nichts druber gebt, und qualeich fo bequem, beiter und gewandt, daß man feine meitre Bildung für dasfelbe munichen mochte. Buchfen Die Rinder in der Urt fort, wie fie fich andeuten, fo hats ten mir lauter Benies. Aber das Wachsthum ift nicht bloß Entwicklung; die verschiednen organischen Spfieme, die ben Ginen Menschen ausmachen, entspringen aus einans ber, folgen einander, vermandeln fich in einander, verdran= gen einander, ja gehren einander auf, fo dag von manden Kabigkeiten, von manden Rraftaugerungen, nach einer gewiffen Beit , taum eine Gpur mehr gu finden ift. Menn auch die menschlichen Unlagen im Gangen eine ent: ichiedene Richtung haben, fo wird es doch dem größten

und erfahrenften Renner ichwer fenn, fie mit Zuverläffig. teit voraus zu verkunden; doch fann man hinterdrein wohl bemerten, mas auf ein Runftiges hingedeutet hat.

Reinesweges gedenke ich daher in diesen ersten Büschern meine Jugendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen Faden aufnehmen und fortleiten, der sich unbemerkt durch die ersten Jahre schon hindurchzog. Hier muß ich aber bemerten, welchen stärkeren Einfluß nach und nach die Kriegsbegebenheiten auf unsere Gesinnungen und unstre Lebens. weise ausübten.

Der ruhige Burger steht zu den großen Weltereigenissen in einem wunderbaren Verhältniß. Schon aus der Ferne regen sie ihn auf und beunruhigen ihn, und er kann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urztheils, einer Theilnahme nicht enthalten. Schnell ergreist er eine Parten, nachdem ihn sein Character oder äußere Anlässe bestimmen. Rücken so große Schicksale, so bedeu, tende Beränderungen näher, dann bleibt ihm ben manschen äußern Unbequemlichkeiten noch immer jenes innere Mißbehagen, verdoppelt und schärft das übel meistenstheils, und zerstört das noch mögliche Gute. Dann hat er von Freunden und Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von diesen, und er weiß weder wie er seine Neigung, noch wie er seinen Vortheil wahren und erhalzten soll.

Das Jahr 1757, bas wir noch in völlig burgerlicher Ruhe verbrachten, wurde beni ungeachtet in großer Gemuthebewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als biefes war vielleicht tein anderes. Die Siege, die Gref: thaten, die Unglücksfälle, die Wiederherstellungen folgten

auf einander, verschlangen fich und ichienen fich aufzubeben ; immer aber ichmebte die Geftalt Friedrich's, fein Rame, fein Ruhm . in furgem wieder oben. Der Enthufiasmus feiner Berehrer mard immer größer und belebter der Sag feiner Feinde bitterer, und die Berfchiedenheit der Unfichten , welche felbft Familien zerfpaltete, trug nicht wenig dazu ben, die ohnebin ichon auf mancherlen Weise von einander getrennten Burger noch mehr gu ifoliren. Denn in einer Stadt wie Riantfurt, mo dren Religionen die Ginmobner in dren'ungleiche Maffen theilen, wo nur wenige Manner, felbit von der berrichenden, gum Regiment gelangen tonnen, muß es gar manden Boblhabenden und Unterrichteten geben, der fich auf fich gurudieht und durch Ctudien und Liebhaberenen fich eine eiane und abgeschloffene Grifteng bilbet. Bon folden wird gegenwärtig und auch funftig die Rede fenn muffen, menn man fic die Gigenheiten eines Frankfurter Burgers aus jener Beit vergegenmärtigen foll.

Mein Bater hatte, sobald er von Reisen zurnichgestommen, nach seiner eigenen Sinnesart, den Gedanken gefaßt, daß er, um sich zum Dienste der Stadt fähig zu machen, eins der subolternen Umter übernehmen und solches ohne Emolumente führen wolle, wegn man es ihm ohne Ballotage übergabe. Er glaubte nach seiner Sinnesart, nach dem Begriffe den er von sich selbst hatte, im Gefühl seines guten Willens, eine solche Auszeichnung zu verdienen, die frensich weder gesetzlich noch herz kömmlich war. Daher, als ihm sein Gesuch abgeschlagen wurde, grrieth er in Arger und Mismuth, verschwur jemals irgend eine Stelle anzunehmen, und um es unmögslich zu machen, verschafter eines kais

ferlichen Rathes, ben der Schultheiß und die alteffen Schöffen als einen befondern Chrentitel tragen. Dadurch hatte er fich jum Gleichen der Oberften gemacht und fonnte nicht mehr von unten anfangen. Derfelbe Beweggrund führte"ibn auch dagu, um die allefte To.hter des Schultbeifen gu merben , wodurch er auch auf diefer Geite von bem Rathe ausgeschloffen mard. Er gehorte nun unter die Burudgezogenen, welche niemals unter fich eine Cocietat machen Gie fteben fo ifolirt gegen einander wie gegen bas Gange und um fo mehr, als fich in diefer Abges fchiedenheit das Gigenthumliche ber Character immer fchrofe fer ausbildet. Mein Bater mochte fich auf Reifen und in der fregen Belt, die er gefeben, von einer elegantern und liberalern Lobensweise einen Begriff gemacht haben; als fie vielleicht unter feinen Mitburgern gewöhnlich war. Zwar fand er darin Borganger und Gefellen.

Der Name von Uffenbach ift bekannt. Eine Schöff von Uffenbach lebte damals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Concerte und Oratorien ben ihm aufgessührt. Weil er nun daben selbst sang und die Musiker begünstigte, so fand man es nicht ganz seiner Würde gesmäß, und die eingeladenen Gafte sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber manche lustige Unmerstung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von Gatel, eines reichen Edelmanns, der verbenrathet aber kinderlos ein schönes Saus in der Antoniusgasse bewohnte, mit allem Zubehör eines anständigen Lebens ausgestattets

Auch befaß er gute Gemalde, Kupferstiche, Antiken und manches andere, wie es bey Sammlern und Liebhabern zusammenfliest. Bon Zeit zu Zeit lud er die Honoratioren zum Mittagessen, und war auf eine eigne achtsame Weise wohlthätig, indem er in seinem Hause die Armen kleidete, ihre alten Lumpen aber zurückbehielt, und ihnen nur unter der Bedingung ein wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel, als eines freundlichen, wohlgebildeten Mannes; desto deutlicher aber seiner Auction, der ich vom Anfang bis zu Ende beywohnte, und theils auf Besehl meines Baters, theils aus eigenem Antrieb mansches erstand, was sich noch unter meinen Sammlungen besindet.

Bruber, und von mir faum noch mit Augen gefeben, machte Johann Michael von Loen in der literas rifden Belt fo wie in Frankfurt ziemliches Auffeben. Richt pon Frankfurt geburtig hatte er fich dafelbit niedergelafe fen und mar mit der Comefter meiner Grogmutter Iertor; einer gebornen Lindheim verhenrathet. Bekannt mit ber Sof = und Staatswelt, und eines erneuten Udels fich erfreuend, erlangte er daburch einen Ramen, daft er in die verschiedenen Regungen, welche in Rirche und Staat jum Borfchein famen, einzugreifen den Muth hatte. Er fdrieb den Grafen von Rivera, einen Didactischen Roman , deffen Inhalt aus dem zwenten Ditel: oder der ehrliche Dann am Bofe, erfichtlich ift. Diefes Bert murbe gut aufgenommen, weil es auch von den Sofen, mo fenft nur Rlugheit gu Saufe iff. Sittlichfeit verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Benfall und' Unfeben. Gin zwentes Wert follte bagegen befto gefährlicher fur ibn merten. Er fchrieb: Die eingige mabre Religion, ein Buch das die Ubiicht batte, Tolerang befonders gwifden Butheranern und Cals pinisten gu befordern. Sieruger tam er mit den Theolos gen in Streit; befonders fchieb Dr. Benner in Gie. fen gegen ibn. Bon loen ermi berte; ber Etreit murbe beftig und perfonlich; und die baraus entspringenden Unannehmlichkeiten veranlaften ben Berfaffer, Die Stelle eines Prafidenten zu Lingen anzunehmen, die ihm Fries brich ber 3mente anbot, der in ibm einen aufgeklarten, und ben Reuerungen, die in Frankreich icon viel weiter gebieben maren , nicht abgeneigten vorurtheifefregen Mann gu erkennen glaubte. Geine ebemaligen Landsleute, Die er mit einigem Berdrug verlaffen, behaupteten, daß er bort nicht gufrieden fen, ja nicht gufrieden fenn konne. weil fich ein Ort wie Lingen mit Frankfurt feinesmegs meffen durfe. Mein Bater zweifelte auch an bem Behagen des Prafidenten, und verficherte, ber gute Obeim batte beffer gethan, fich mit dem Ronige nicht eingulaffen, meil es überhaupt gefährlich fen, fich demfelben gu nas bern, fo ein aufferordentlicher Berr er auch übrigens fenn moge. Denn man habe ja gefeben, wie fcmählich ber berühmte Boltaire; auf Requisition des preufis ichen Residenten Frentag, in Frankfurt fen verhaftet worden, da er doch vorher fo boch in Gunften ceffanden und als des Ronigs Lehrmeifter in der frangofiften Doeffe angufeben gemefen. Es mangelte ben folden Belegenbeis ten nicht an Betrachtungen und Bepfpielen, um por Bofen und Berrendienft ju marnen , wovon fich überhaupt

ein geborner Frankfurter taum einen Begriff machen

Gines vortrefflichen Mannes, Doctor Orth, will ich hier nur bem Damen nach gedenten, indem ich ver-Dienten Frankfurtern bier nicht fowohl ein Denkmahl gu errichten habe, vielmehr derfelben nur in fo fern ermabne, als ihr Ruf ober ihre Perfonlichkeit auf mich in den fruhften Jahren einigen Ginfluß gebabt. Doctor Orth mar ein reicher Dann, und gehorte auch unter Die, welche niemals Theil am Regimente genommen, ob ihn gleich . feine Renntniffe und Ginfichten mohl bagu berechtigt hatten. Die deutschen und besonders die frankfurtifden 216 terthumer find ibm febr viel ichuldig geworden; er gab Die Unmerkungen gu der fogenannten Frankfurter Reformation beraus, ein Bert, in welchem die Ctatuten der Reichoftadt gefammelt find. Die biftorifden Cavitel Deffelben babe ich in meinen Junglingsighren fleifig findiert.

Bon Och senstein, der altere jener drey Brüsber, deren ich oben als unserer Nachbarn gedacht, war ben seiner eingezogenen Art zu senn, mährend seines Lexbens nicht merkwürdig geworden, desto merkwürdiger aber nach seinem Tode, indem er eine Berordnung hinterließ, daß er morgens früh, ganz im Stillen und ohne Besgleitung und Gefolg, von Handwerksleuten zu Grabc gebracht senn wolle. Es geschah, und diese Handlung erregte in der Stadt, wo man an prunkhafte Leichenbesgängnisse gewöhnt war, großes Aussehn. Alle diesenigen, die ben solchen Gelegenheiten einen herkömmlichen Berbienst hatten, erhuben sich gegen die Neuerung. Allein ber wackere Patricier fand Nachfolger in allen Ständen,

und ob man schon dergleichen Begängnisse spottweise Defenleichen nannte; so nahmen sie doch zum Besten mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Pruntbegängnisse verloren sich immer mehr. Ich führe dies sen Umstand an, weil er eins der fahern. Symptome jener Gesinnungen von Demuth und Gleichstellung darbiethet, die sich in der zweyten hälfte des vorigen Jahrehunderts von obenherein auf so manche Weise gezeigt has ben und in so unerwartere Wirkungen ausgeschlagen sind.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern des Alterthums. Es fanden sich Gemäldecabinette, Rupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten mit Eifer gesucht und aufgehoben Die ältern Berordnungen und Mandate der Reichsstadt, von denen keine Sammslung veranstaltet war, wurden in Druck und Schrift forgfältig aufgesucht, nach der Zeitfolge geordnet und als ein Schas vaterländischer Rechte und Derkommen mit Chrsurcht verwahrt. Auch die Bildnisse von Frankfurtern, die in großer Anzahl existiten, wurden zusammengebracht und machten eine besondere Abtheilung der Cabinette.

Solche Manner scheint mein Bater sich überhaupt zum Muster genommen zu haben. Ihm fehlte keine der Gigenschaften, die zu einem rechtlichen und angesehnen Bürger gehören. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erbaut, seine Besihungen von jeder Art in Ordnung. Gine vortrefsliche Landchartensammlung der Schenkischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Blätter, jene oberwähnten Berordnungen und Mandate; jene Bildwisse, ein Schrank merkenwüchger venetianischer Gläser, Becher und Pocale, Nas

turalien, Eisenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andes. re Dinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich versfehlte nicht, ben vorfallenden Auctionen, mir jederzeit einige Austräge zu Bermehrung des Borhandenen zu ersbitten.

Roch einer bedeutenden Kamilie muß ich gedenten, von der ich feit meiner frühften Jugend viel Conderbares vernatm und von einigen ihrer Blieder felbft noch mandes Wunderbare erlebte: es mar die Gentenbergifcbe. Der Bater, bon dem ich menig gu fogen weiß, mar ein mehlhabender Mann. Er hatte dren Gohne, tie fich in ihrer Jugend icon durchgangig als Conderlinge auszeichneten. Dergleichen mird in einer beschränkten Stadt, mo fich Diemand meder im Guten noch im Bos fen hervorthun foll, nicht zum Beften aufgenommen. Spottnamen und feltfame, fich lang im Gedachtnig erhalfende Mabreten find meiftens die Frucht einer folden Conderbarfeit. Der Bater mobnte an der Gde der Safengaffe, die von dem Beichen des Saufes, das einen, mo nicht gar dren Safen vorftellt, den Ramen führte. Dan nannte daher diefe dren Bruber nur die dren Safen, welchen Spignamen fie lange Zeit nicht los murden. 211. lein, wie große Borguge fich oft in der Jugend durch etwas Bunderliches und Unschickliches anfündigen, fo ge= fcah es auch bier. Der altefte mar der nachher fo rubms lich bekannte Reichehofrath von Gentenberg. Der amente mard in den Magiftrat aufgenommen und zeigte porgugliche Talente, die er aber auf eine rabuliftifde, ja verruchte Beife, wo nicht jum Chaden feiner Baterfadt, boch menigftens feiner Collegen in ber Folge miß= brauchte. Der britte Bruder, ein Argt und ein Mann von

großer Rechtschaffenheit, der aber menig und nur in vornehmen Sanfern practigirte, behielt bis in fein bochfies Ulter immer ein etwas munderliches Queere. Er marim= mer febr nett gefleidet, und man fah ihn nie anders auf der Strafe ale in Schuh und Strumpfen und einer wohlgepuderten Lockenperucke, den But unterm 21em. Er ging fcnell, doch mit einem feltfamen Edmanken vor fich bin, fo daß er bald auf diefer bald auf jener Geite der Strafe fich befand, und im Geben ein Bidgad bildete. Spottvogel fagten : er fuche durch biefen abmeichenden Schrift den abgeschiebenen Geelen aus dem Wege gu geben , die ihn in grader Linie mohl verfolgen möchten, und ahme diejenigen nach, die fich por einem Grocodil fürch. ten. Doch aller diefer Cherz und manche luftige Rachrede verwandelte fich gulett in Chrfurcht gegen ibn, als er feine ansehnliche Wohnung mit Sof, Barten und allem Bubehor, auf der Efchenheimer Gaffe, gu einer medici= nischen Stiftung midmete, mo neben der Unlage eines blog für Frankfurter Burger bestimmten Sofpitals, ein botanischer Garten, ein anatomijd Theater, ein chemisch Laboratorium , eine ansehnliche Bibliothet und eine Bob. nung für den Director eingerichtet mard, auf eine Beife, beren feine Ufademie fich hatte fcamen durfen.

Ein andrer vorzüglicher Mann, deffen Perfonlichkeit nicht fowohl als feine Wickung in der Nachbarfcoft und feine Schriften einen fehr bedeutenden Ginfluß auf mich gehabt haben, war Sarl Friedrich von Mofer, der seiner Geschäftsthätigkeit megen in unserer Gegend immer genannt wurde. Zuch er hatte einen gründlichstittlichen Character, der, weil die Gebrechen der menschen Matur ihm wohl manchmal zu schaffen machten, ihn

fogar zu ben fogenannten Frommen bingog; und fo moll: te er, wie von loen das Sofleben, eben fo das Gefdafts. leben einer gemiffenhafteren Behandlung entgegenführen. Die große Ungahl der feinen deutichen Sofe fellte eine Menge von Berren und Dienern dar, movon die erften unbedingten Geberfam verlangten, und die andern meis ftentheils nur nach ihren ilberzeugungen mirten und dies nen wollten Ge entftont biber ein emiger Conflict und fchnelle Beranderungen und Geploffonen , weil die Birfungen die unbedingten Sandelre im Rleinen viel ge= fdwinder merflich und faablid merden als im Grofen. Diele Baufer maren verichu bet und faiferliche Debite Commiffionen ernannt; andce fanden fich lanafamer ober geschwinder auf demselben Wege, moben die Diener ent= weder gemiffenlos Bortheil zogen, oder gemiffenhaft fich unangenehm und verhaft machten. Mofer wollte als Ctaate und Beschäftsmann mirten; und bier gab fein ererbtes, bis jum Metier ausgebildetes Talent ibm eine entichiedene Ausbeute; aber er wollte auch zugleich als Menich und Burger handeln und feiner fittlichen Burde fo wenig als möglich vergeben. Gein Berr und Diener, fein Daniel in der lowengrube, feine Reliquien ichildern durchaus die lage, in melder er fich amar nicht gefoltert, aber doch immer geflemmt fühlte. Gie deuten fammtlich auf eine Ungebuld in einem Buffand, mit deffen Berhaltniffen man fich nicht verfohnen und ben man doch nicht los merden fann. Ben Diefer Urt gu benten und zu empfinden mußte er frenlich mehrmals an-Dere Dienfte fuchen, an welchen et ihm feine große Gewandtheit nicht fehlen lief. 3ch erinnere mich feiner als eines angenehmen, beweglichen und Daben garten Mannes.

Mus der Ferne machte jedoch ber Rame Rlouftod auch fden auf uns eine große Birtung. Im Unfang mune derte man fich, wie ein fo bortrefficher Mann fo munberlich beifen tonne; boch gewohnte man fich bald daran und dachte nicht mehr an die Bedeutung diefer Epiben. In meines Batere Bibliothet hatte ich bieber nur die früheren, befonders die ju feiner Beit nach und nach beraufgekommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle Diefe hatten gereimt, und mein Bater bielt den Reim für poetische Berte unerläglich. Canis, Sagedorn, Drollinger, Gellert, Rreut, Saller fanden in ichonen Frangbanden in einer Reihe. Un biefe foloffen fich Reutirch's Telemach, Roppen's befrentes Jerufalem , und andre Uberfegungen. 3ch batte Diefe fammtlichen Bante von Rindheit auf fleißig durch= gelefen und theilweise memorirt, weghalb ich bent gur Unterhaltung der Gefellschaft öfters aufgerufen murde. Gine perdriefliche Epoche im Gegentheil eröffnete fib für meinen Bater, ale durch Klopftocks Meffias, Befe bie ihm teine Berfe ichienen, ein Begenftand ter öffertlichen Bewunderung wurden. Er felbft hatte fich wohl gebütet Diefes Wert anguichaffen; aber unfer Sausfreund, Rath Schneider, fcmargte es ein und flectte es der Mutter und den Rindern gu.

Auf diesen geschäftsthätigen Mann, wilcher wenig las, hatte der Messias gleich ben seiner Erschinung einen mächtigen Sindruck gemacht. Diese so natürlich ausges drückten und boch so schön veredelten frommin Gefühle, diese gefällige Sprache, wenn man sie auch aur für harmonische Prosa gelten ließ, hatten den übrigens trocknen Geschäftsmann so gewonnen, doß er die zehn erften Ges

fange, benn von diefen ift eigentlich die Rebe, ale bos berrlichfte Erbauungebuch betrachtete, und foldes alle Jahre Ginmal in der Charmoche, in welcher er fich von allen Geschäften ju entbinden mußte, für fich im Stillen burchlas und fich daran fürs gange Sabr erquicte. Un= fangs dachte er feine Empfindungen feinem alten Freunbe mitzutheilen, allein er fand fich febr befturgt, als er eine unheilbare Ubneigung vor einem Werte von fo tofflichem Gehalt, megen einer wie es ihm ichien gleichgufti= gen außern Form, gewahr werden mußte. Ge fehlte, mie fich leicht denken läßt, nicht an Biederholung bes Befprade über Diefen Gegenfland; aber bende Theile ent= fernten fich immer weiter von einander, es gab beftige Scenen, und der nachgiebige Mann ließ fich endlich ge= fallen, von feinem Lieblingewerte gu fcmeigen, Damit er niht zugleich einen Jugendfreund und eine gute Sonntagefuppe verlore.

Proselyten zu machen ift der natürlichste Wunsch eines jeten Menschen, und wie sehr fand sich unser Freund im Stllen belohnt, als er in ber übrigen Familie für seinen heiligen so offen gesinnte Gemürher entdeckte. Das Exemplar, das er jährlich nur eine Woche brauchte war uns für die übrige Zeit gewidmet. Die Mutter hielt es heimlich, unt wir Geschwister bemächtigten uns desselben wann wir konnten, um in Freystunden, in irgend einem Winkel verbergen, die auffallendsten Stellen auswendig zu lernen, und besonders die zartesten und heftigsten so geschwind als möglich ins Gedächtniß zu fassen.

Poccia's Traum recitirten mir um die Wette, und in bas milde verzweifelnde Gespräch zwischen Satan und Abramelech, welche in's rothe Meer gefturzt worden, hats ten wir uns getheilt. Die erste Rolle, als die gewaltsamfie, war auf mein Theil gekammen, die andere, um ein wenig kläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechfelseitigen, zwar gräßlichen aber doch wohlklingenden Verwünschungen flossen nur so vom Munde, und wir ergriffen jede Gelegenheit, uns mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen.

Es war ein Samflagsabend im Minter — ber Baeter ließ fich immer ben Licht rasiren, um Sonntags früh sir Kirche bequemlich anziehen zu können — wir sassen auf einem Schämel hinter dem Ofen und murmelten, während der Barbier einseifte, unsere herkömmlichen Flüsche ziemlich leise. Nun hatte aber Udramelech den Satan mit eisernen Sänden zu fassen; meine Schwester packte mit gewaltig an, und recitirte, zwar leise genug aber doch mit steigender Leidenschaft:

Gilf mir ! ich fiebe dich an, ich bete, wenn du es forderst,

Ungeheuer! dich an! Berworfner, schwarzer Berbrecher,

Silf mir! ich leide die Pein des rachenden emigen

Bormale konnt' ich mitheißem , mit grimmigem Saffe bich haffen !

Jeht vermag ich's nicht mehr! Auch dieß ift flechender Jammer!

Bisher mar alles leidlich gegangen; aber laut, mit fürchterlicher Stimme, rief fie die folgenden Borte :

D wie bin ich germalmt! . .

Der gute Chirurgus erfchraf und gog dem Bater bas Seifenbeden in die Bruft. Da gab es einen großen

Auffand, und eine ftrenge Untersuchung ward gehalten, befonders in B-tracht des Unglucks das hätte entstehen können, wenn man ichon im Nasiren begriffen gewesen wäre. Um allen Berdacht des Muthwillens von uns abzutehnen, bekannten wir uns zu unsern teuflischen Acllen, und das Ungluck das die herameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht aufs neue hätte verrusen und verbannen sollen.

Co pflegen Rinder und Boll bas Große, das Grehabene in ein Spiel, ja in eine Poffe zu vermandeln: und wie follten fie auch fonft im Stande fenn es auszu= halten und zu ertragen.

## Drittes Buch.



Der Neujahrstag mard gu jener Beit durch den allgemeinen Umlauf von verfonlichen Gludwunsch fur Die Stadt febr belebend. Wer fonft nicht leicht aus dem Saufe tam , morf fich in feine beften Rleider, um Gon= nern und Freunden einen Mugenblick freundlich und höflich gu fenn. Bur uns Rinder mar befonders die Reftlichfeit in dem Saufe des Groftvaters an diefem Tage ein bochft ermunichter Benug. Dit dem frubften Morgen waren bte Entel icon daselbft versammelt, um die Trommeln, die Soboen und Clarinetten, die Posaunen und Binten, mie fie das Militar, die Stadtmufici und wer fonft alles ertonen ließ , ju vernehmen. Die verfiegelten und über-Schriebenen Reujahregeschenke murden von den Rindern unter die geringern Gratulanten ausgetheilt, und wie ber Tag muchs, fo vermehrte fich die Ungahl der Sonnratioren. Erft erschienen die Vertrauten und Bermand. ten, bann die untern Ctaotsbeamten; Die Berren vom Rathe felbit verfehlten nicht ihren Schultheiß gu begrus fen, und eine ausermählte Ungahl murde Abende in Bimmern bewirthet, welche das gange Jahr über faum fich öffneten. Die Torten; Biscuitfuchen, Margipane, ber fuße Bein übte den größten Reig auf die Rinder aus, moju noch fam, daß der Schultheif to wie die benden Burgemeifter, aus einigen Stiftungen jahrlich etwas Silber= jeug erhielten, welches denn den Enteln und Pathen nach

einer gemiffen Abfüufung verehrt mard; genug es fehlte biefem Feste im Rieinen an nichts was die größten zu verherrlichen pflegt.

Der Menjahrstag 1759 fam berau, für une Rinder ermunfut und vergnüglich wie die vorigen, aber den altern Perfonen bedenklich und abndungevoll. Die Durch= mariche ber Frangofen mar man gmar gewohnt, und fie ereigneten fich öftere und baufig, aber doch am baufig= ften in den letten Tagen des vergangenen Sabres. Rach alter reideftattifcher Gitte pofaunte der Thurmer des Sauptthurms fo oft Truppen heranrudten, und an diefem Reujahretage wollte er gar nicht aufhören, melches ein Beichen war , daß größere Beeresguge von mehreren Ceiten in Bewegung fenen. Wirklich zogen fie auch in größeren Daffen an diefem Tage burch die Ctadt ; man lief, fie vorbenpaffiren gu feben. Conft mar man gewohnt, Dag fie nur in fleinen Partieen durchmarfchirten; diefe aber vergrößerten fich nach und nach, ohne daß man es beibindern tonnte oder wollte. Benug, am aten Januar, nachdem eine Colonne durch Sachfenhaufen über die Brude durch die Fahrgaffe bis an die Conftablermade gelangt mar, machte fie Salt, übermaltigte bas fieine, fie Durd führende Commando, nahm Befit von gedachter Bache, jog die Beile hinunter, und nach einem geringen Widerftand mußte fich auch die Sauptwache ergeben. Mugenbliche maren die friedlichen Strafen in einen Rriege. Schauplag vermandelt. Dort verhartten und bivouafitten Die Truppen , bis durch regelmäßige Ginquartierung für ihr Unterkommen geforgt mare.

Diefe unerwartete, feit vielen Jahren unerhörte Laft brudte Die behaglichen Burger gewaltig, und Riemanden

tonnte fie beschwerlicher fenn ale dem Bater, der in fein Laum vollendetes Saus fremde militarifte Bewohner aufe nehmen, ibnen feine mohlaufgeputten und meift verschloffenen Staategimmer einraumen , und das mas er fo genau ju ordnen und ju regieren pflegte, fremder Bill. Führ Dreis geben follte; er, ohnehin preugifch geffinnt, follte fich nun von Frangofen in feinen Bimmern belagert feben : es mar das Traurigfte mas ihm nach feiner Dentmeife begegnen tonnte. Bare es ihm jedoch möglich gemefen , Die Gache leichter ju nehmen , ba er gut frangofifch fprach, und im Leben fich mohl mit Burde und Unmuth betragen Fonnte; fo batte er fich und une manche trube Stunde erfparen mogen; denn man quartierte ben uns den Ronigs = Lieutenant , der , obgleich Militarperfon, bod nur die Civilvorfalle, die Streitigkeiten gwie ichen Soldaten und Burgern , Schuldenfachen und Sandel gu ichlichten hatte. Es mar Graf Thorane von Graffe in der Provence , unweit Untibes , geburtig, eine lange hagre ernfte Geftalt, bas Geficht burch die Blattern febr entftellt, mit ichmargen feurigen Augen, und pon einem murdigen gufammengenommenen Betragen. Gleich fein Gintritt mar für den Sausbewohner gunftig. Dan fprach von den verschiedenen Bimmern, welche theile abgegeben merden, theils der Familie verbleiben follten, und als der Braf ein Gemaldezimmer ermabnen borte, fo erbat er fich gleich, ob es icon Racht mar, mit Rergen die Bilder menigftens flüchtig zu befeben. Er hatte an Diefen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte fich gegen den ibn begleitenden Bater auf bas verbindlichfte, und als er vernahm, daß die meiften Runftler noch lebten, fic in Frankfurt und in der Nachbarfchaft aufhielten ; fo vera

ficherte er, daß er nichts mehr muniche, ale fie baldigft tennen zu lernen und fie gu beschäftigen.

Aber auch diese Annäherung von Seifen der Runft vermochte nicht die Gesinnung meines Baters zu ändern, noch seinen Charakter zu beugen. Er ließ geschehen was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entfernung, und das Außerordentliche was nun um ihn vorging, war ihm bis auf die geringste Kleinigkeit unerträglich.

Graf Thorane indessen betrug sich musterhaft. Richt einmal seine Landkarten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Seine Leute waren gewandt, still und ordentlich; aber freylich, da den ganzen Tag und einen Theil der Nacht nicht Ruhe ben ihm ward, da ein Klagender dem andern folzte, Arrestanten gebracht und fortgeführt, alle Offiziere und Adjutanten vorgekassen wurden, da der Graf noch überdieß täglich offne Tafel hielt: so gab es in dem mäßig großen, nur für eine Familie eingerichteten Saufe, das nur eine durch alle Stockwerke unverschlossen durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Gestumme wie in einem Bienenkorbe, obgleich alles sehr gemößigt, ernsthaft und streng zuging.

Bum Bermittler zwischen einem verbrießlichen, täglich mehr fich hypochondrisch qualenden Sausherrn und einem zwar mohlwollenden aber sehr ernsten und genauen Militärgast, fand sich glücklicherweise ein behaglicher Dollmetscher, ein schöner wohlbeleibter heitrer Mann, der Burger von Frankfurt war und gut französisch sprach, sich in alles zu schieden wußte und mit mancherlen kleinen Unannehmlichteiten nur seinen Spaß trieb. Durch diesen

hatte meine Mutter dem Grafen ihre Lage ben dem Gesmüthszustande ihres Gatten vorstellen lassen; er hatte die Sache so klüglich ausgemalt, das neue noch nicht einmal ganz eingerichtete Haus, die natürliche Zurückgezogenheit des Besters, die Beschäftigung mit der Erziehung seiner Familie und was sich alles sonst noch sagen ließ, zu bes denten gegeben; so daß der Graf, der an seiner Grelle auf die höchste Gerechtigkeit, Unbestechlichkeit und ehrens vollen Wandel den größten Stolz seizte, auch hier sich als Einquartierter musterhaft zu betragen vornahm, und es wirklich die einigen Jahre seines Dableibens unter mancherley Umständen unverbrüchlich gehalten hat.

Meine Mutter befag einige Renntnig Des Stalianis fchen, welche Sprache überhaupt Niemanden von der Ramilie fremd mar : fie entichloß fich daher fogleich Frango. fifch zu lernen , zu welchem 3wed ber Dollmeticher , bem fie unter diefen fturmifchen Greigniffen ein Rind aus der Taufe gehoben hatte, und ber nun auch als Gevatter gu dem Saufe eine boppelte Reigung fpurte, feiner Gevatterinn jeden abgemufigten Mugenblick ichentte (benn er wohnte gerade gegenüber) und ihr vor allen Dingen dies jenigen Phrafen einlernte, welche fie perfonlich dem Gras fen vorzutragen habe; welches denn gum beften gerieth. Der Graf mar geschmeichelt von der Muhe, melde die Sausfrau fich in ihren Sahren gab, und weil er einen beitern geiftreichen Bug in feinem Character batte, auch eine gewiffe trodine Galanterie gern ausubte; fo entftand dar. aus das beite Berhaltnig, und die verbundeten Gevattern fonnten erlangen mas fie wollten.

Bare es, wie icon gefagt, möglich gewefen, den Bater gu erheitern, fo hatte diefer veranderte Buftand

wenig Drückenbes gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennüßigkeit; selbst Gaben, die seiner Stelle gebührsten; lehnte er ab; das Geringste was einer Bestechung hätte ähnlich sehen können, wurde mit Zorn, ja mit Strase weggewiesen; seinen Leuten war aufs strengste besohlen, dem Hausbesiger nicht die mindesten Unkossen zu machen. Dagegen wurde uns Kindern reichlich vom Nachtische mitgetheilt. Ben dieser Gelegenheit muß ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, anführen, daß die Mutter uns eines Tages höchlich bestrübte, indem sie das Gefrorene, das man uns von der Tasel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, daß der Magen ein wahrhastes Gis, wenn es auch noch so durchzuckert sen; vertragen könne.

Muffer diefen Lederegen, die wir denn doch allmählich gang gut geniegen und vertragen lernten, dauchte es uns Rindern auch noch gar behaglich , von genauen Lehrftunben und ftrenger Bucht einigermaßen entbunden gu fenn. Des Baters üble Laune nahm gu, er tonnte fic nicht in das Unvermeidliche ergeben. Bie febr qualte er fich. Die Mutter und ben Bevatter, die Rathsherren, alle feis ne Freunde, nur um den Grafen los ju merden! Bergebens fiellte man ihm vor, daß die Begenwart eines folden Mannes im Saufe, unter den gegebenen Umftanden sine mabre Bohlthat fen, daß ein emiger Bechfel, es fen nun von Offigieren oder Gemeinen, auf die Umquartirung des Brafen folgen murde. Reins von diefen Urqua menten wollte bep ibm greifen. Das Begenwärtige ichien ihm fo unerträglich, dag ibn fein Unmuth ein Schlims meres das folgen konnte, nicht gemahr merden ließ.

Muf Diefe Beife mard feine Thatigfeit gelahmt, Die

er sonst hauptsächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das was er uns aufgab, forderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur mögslich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht unverschlossene Hausthüste von Schildwachen beseht war, die sich um das hine und Wiederlausen unruhiger Kinder nichts bekümmerten.

Die mancherlen Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle des Königs-Lieutenant geschlichtet wurden, hatten
dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen
eigenen Werth darauf legte, seine Entscheidungen zugleich
mit einer wisigen, geistreichen, heitern Wendung zu begleiten. Was er befahl, war streng gerecht; die Art wie
er es ausdrückte, war launig und pikant. Er schien sich
den Perzog von Offuna zum Borbilde genommen zu
haben. Es verging kaum ein Lag, daß der Doumetscher
nicht eine oder die andere solche Anecdote uns und der
Mutter zur Ausheiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung solcher Salomonischen
Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur des
Eindrucks im Allgemeinen, ohne im Gebächtniß ein Besonderes wieder zu sinden.

Den wunderbaren Character des Grafen lernte man nach und nach immer mehr kennen. Diefer Mann mar fich felbst, seiner Eigenheiten aufs deutlichste bewußt, und weil er gewisse Zeiten haben mochte, wo ihn eine Art von Unmuth, Sypochondrie, oder wie man den bösen Dämon nennen soll, übersiel; so zog er sich in solchen Stunden, die sich manchmal zu Tagen verlängerten, in

fein Zimmer zurud, sah Niemanden als seinen Kammers biener, und war selbst in dringenden Fällen nicht zu beswegen, daß er Audienz gegeben hätte. Sobald aber der bose Geist von ihm gewichen war, erschien er nach wie vor mild, heiter und thätig. Aus den Reden seines Kammerdieners, Saint Jean, eines kleinen hagern Mansnes von munteer Gutmüthigkeit, konnte man schließen, daß er in sühern Jahren von solcher Stimmung überswältigt, großes Unglüd angerichtet, und sich nun vor ähnlichen Abwegen, bey einer so wichtigen, den Blicken aller Welt ausgesetzten Stelle, zu hüten ernstlich vorznehme.

Bleich in den erften Tagen der Unmefenheit des Grafen murden die fammtlichen Frankfurter Maler, als Sirt, Chub, Trautmann, Nothnagel, Junter, gu ihm berufen. Gie zeigten ihre fertigen Gemaide vor, und der Graf eignete fich das Berfaufliche gu. 36m murde mein bubiches belles Giebelgimmer in der Manfarde eingeraumt und fogleich in ein Rabinett und Utelier um= gewandelt; denn er mar Willens, die fammtlichen Runft= Ier, vor allen aber Geefag in Darmftadt, beffen Dinfel ihm befonders ben natürlichen und unschuldigen Borftellungen bochlich gefiel, fur eine gange Zeit in Urbeit au fegen. Er lieft daber von Graffe, mo fein alterer Bruber ein icones Bebaude befigen mochte, die fammtlichen Make aller Bimmer und Rabinette berbenfommen, über= legte fodonn mit den Runftlern die Wandabtheilungen, und bestimmte die Große ber hiernach zu verfertigenden anfebolichen Olbilder, welche nicht in Rahmen eingefaßt, fondern als Zapetentheile auf die Wand befestigt merben follten. Bier ging nun die Arbeit eifrig an. Geetag

übernahm ländliche Scenen, worin die Greise und Kinder unmittelbar nach der Natur gemalt, ganz herrlich glückten; die Jünglinge wollten ihm nicht eben so gerathen sie maren meist zu hager; und die Frauen missielen aus der entgegengesesten Ursache; denn da er eine kleine die cke, gute aber unangenehme Person zur Frau hatte, die ihm außer sich selbst nicht wohl ein Modell zuließ; so wollte nichts Gefälliges zu Stande kommen. Zudem war er genöthigt gewesen, über das Maß seiner Figuren hius auß zu gehen. Seine Bäume hatten Wahrheit, aber ein kleinliches Blätterwerk. Er war ein Schüler von Brinksmann, dessen Pinsel in Stasselengemälden nicht zu scheleten ift.

Ship, der Landschaftmaler, fand fich vielleicht am besten in die Sache. Die Rheingegenden hatte er gang in feiner Gewalt, so wie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahreszeit belebt. Er war nicht gang ungewohnt, in einem größern Maßstabe zu arbeiten, und auch da ließ er es an Ausführung und Haltung nicht fehlen. Er lieferte fehr heitre Bilber.

Teautmann rembrandistrte einige Auferweckungswunder des neuen Testaments, und gundete nebenher Dörfer und Mühlen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Zimmer bemerken konnte, ein eigenes Kabisnett zugetheilt worden. Sirt malte einige gute Eichenand Buchenwälder. Seine Seerden waren lobenswerth. Junker, an die Nachahmung der ausstührlichten Niederländer gewöhnt, konnte sich am wenigstens in diesen Tapetenstyl sinden; jedoch bequemte er sich, für gute Zahlung, mit Blumen und Früchten manche Abtheilung zu verzieren.

Da ich alle biefe Manner von meiner frubffen Jugend an gefannt, und fie oft in ihren Bertftatten befucht hatte, auch der Graf mich gern um fich leiden mochte; fo war ich ben den Aufgaben, Berathichlagungen und Befiellungen, wie auch ben ben Ablieferungen gegenwärtig, und nahm mir, zumal wenn Stiggen und Entwürfe eingereicht wurden, meine Meinung gu eröffnen gar mohl beraus. Ich hatte mir icon fruber ben Gemalde : Liebbabern, besonders aber auf Auctionen, benen ich fleifig benwohnte, den Ruhm erworben, daß ich gleich ju fagen wiffe, mas irgend ein hiftorisches Bild vorstelle, es fen nun aus der biblifchen ober ber Profangeschichte, oder aus ber Mythologie genommen; und wenn ich auch den Ginn ber allegorifden Bilber nicht immer traf, fo mar doch fele ten Jemand gegenwärtig, der es beffer verftand als ich. So hatte ich auch öftere bie Runftler vermocht, diefen oder jenen Gegenstand vorzustellen, und folder Bortheile bediente ich mich gegenwärtig mit Luft und Liebe. Ich era innere mich noch, daß ich einen umftandlichen Auffat verfertigte, worin ich swolf Bilder befchrieb, welche die Befchichte Josephs barftellen follten: einige bavon murden ausgeführt.

Nach diesen, für einen Anaben allerdings löblichen Verrichtungen, will ich auch einer kleinen Beschämung, die mir innerhalb dieses Kunftlerkreises begegnete, Erwähnung thun. Ich war nämlich mit allen Bildern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Jimmer gesbracht hatte. Meine jugendliche Neugierde ließ nichts ungesehen und ununtersucht. Einst fand ich hinter dem Ofen ein schwarzes Kästchen; ich ermangelte nicht, zu sorschen was burin verborgen sen, und ohne mich lange zu besin-

nen gog ich ben Schieber meg. Das barin enthaltene Bemalde mar frenlich von ber Urt, die man ben Mugen nicht auszuftellen pflegt, und ob ich es gleich alfobalb wieder juguschieben Unftalt machte, fo konnte ich boch nicht gefdwind genug damit fertig werden. Der Graf trat berein und ertoppte mich - "Ber hat Guch erlaubt biefes Raftchen ju eröffnen ?" fagte er mit feiner Ronigslieutenants. Diene. 3h hatte nicht viel darauf ju antworten, und er fprach fogleich die Strafe febr ernfthaft aus: "Ihr merbet in acht Tagen, fagte er, Diefes Bimmer nicht betre= ten." - 3ch machte eine Berbeugung und ging binaus. Auch gehorchte ich diefem Bebot aufs punctlichfte, fo daß es dem auten Seetag, der eben in dem Bimmer arbeitete, febr verdrieflich mar: benn er hatte mich gern um fich ;und ich trieb aus einer fleinen Tude ben Geborfam fo weit, daß ich Geetagen feinen Raffee, ben ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle feste; ba er denn von feiner Arbeit auffteben und ihn holen mußte, welches er fo übel empfand, daß er mir faft gram geworden mare.

Nun aber scheint es nöthig, umftändlicher anzuzeigen und begreiflich zu machen, wie ich mir in solchen Fällen in der französischen Sprache, die ich doch nicht gelernt, mit mehr oder weniger Bequemlichkeit durchgeholfen. Auch hier kam mir die angeborne Gabe zu statten, daß ich leicht den Schall und Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, den Ton und was sonst von äußern Eigenthümlichkeiten, fassen konnte. Aus dem Lateinischen waren mir viele Worte bekannt; das Italienische vermittelte noch mehr, und so horchte ich in kurzer Zeit von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und Besuchen so viel here aus, daß ich mich, wo nicht ins Gespräch mischen, doch

wenigstens einzelne Fragen und Untworten beffeben Fonnte. Aber Diefes war alles nur wenig gegen den Bortheil. ben mir bas Theater brachte. Bon meinem Broffvater batte ich ein Frenbillet erhalten, beffen ich mich, mit Biberwillen meines Baters, unter dem Benftand meiner Mutter, täglich bediente. Sier faß ich nun im Parterre por eis ner fremden Buhne, und pafite um fo mehr auf Bemegung, mimifchen und Rede : Ausdruck, als ich menig ober nichts von dem verftand mas da oben gefprochen murde, und alfo meine Unterhaltung nur vom Geberdenspiel und Sprachton nehmen kounte. Bon der Comodie verftand ich am menigsten, weil fie geschwind gesprochen murde und fic auf Dinge bes gemeinen Lebens bezog, beren Uuß= brude mir gar nicht bekannt maren. Die Tragodie tam felmer por, und der gemeffene Schritt, bas Tactartige ber Alexandriner, das Allgemeine des Ausbeucks machten fie mir in jedem Ginne faglicher. Es dauerte nicht lange, fo nahm ich den Racine, den ich in meines Baters Bibliothet antraf, jur Sand, und beclamirte mir die Stude nach theatralifder Art und Beife, wie fie das Dr= gan meines Dhre und das ibm fo genau verwandte Sprach= organ gefaßt batte, mit großer Lebhaftigeeit, ohne baß ich noch eine gange Rede im Bufammenhang batte verfte= ben konnen. Ja ich lernte gange Stellen auswendig und recitirte fie, wie ein eingelernter Sprachvogel; meldes mir um fo leichter mard, als ich fruber die fur ein Rind meift unverftandlichen biblifden Stellen auswendig ge-Ternt, und fie in dem Ton der protestantifden Drediger gu recitiren mich gewöhnt hatte. Das verfificirte frangofifche Lufispiel war damale febr beliebt; die Stucke von Destouches, Mariveaur, La Chanffée famen

baufig vor , und ich erinnere mich noch beutlich mancher daracteriftischen Frauren. Bon den Molierischen ift mir meniger im Ginn geblieben Bas am meiften Ginbrud auf mich mochte, mar die Sypernineftra von Les miere, die als ein neues Stud mit Gorgfalt aufgeführt und wiederholt gegeben murde. Sodft anmuthig mar ber Gindeuck, den der Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin, auf mich machten. 3ch fann mir bie bebanderten Buben und Madden und ihre Bewegungen noch jest gurudrufen. Es dauerte nicht lange, fo regte fich ber Bunich ben mir, mich auf dem Theater felbft umgufeben, mogu fich mir fo mancherlen B-legenheit darbot. Denn da ich nicht immer die gangen Stucke auszuhören Beduld hatte, und mande Zeit in den Corridors, auch mohl ben gelinderer Jahrszeit vor der Thure, mit andern Rindern meines Alters allerlen Spiele trieb; fo gefellte fich ein iconer munterer Anabe gu uns, der gum Thea-, ter gehörte, und den ich in manchen fleinen Rollen, obwohl nur benläufig, gefeben hatte. Mit mir fonnte er fich am beffen verftanbigen, indem ich mein Frangofisch ben ihm geltend zu machen mußte; und er fnupfte fich um fo mehr an mich, ale fein Rnabe feines Altere und feiner Nation benm Theater oder fonft in der Rahe mar. Wir gingen auch außer der Theaterzeit gufammen, und felbft mabrend der Borfiellungen ließ er mich felten in Rube. Er mar ein allerliebfter Bleiner Aufichneider , ichmatte cha-mant und unaufhörlich, und mußte fo viel von feinen Abenteuern, Sandeln und gudern Conderbarkeiten gu ergablen, daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ibm, mas Sprache und Mittheilung durch Diefelbe betrifft, in vier Wochen mehr fernte, ale man fich hatte

vorstellen können; so daß Niemand mußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der fremden Sprache gelangt mar.

Gleich in den erften Tagen unferer Bekanntichaft goa er mich mit fich aufs Theater , und führte mich befonders in die Koners, wo die Schauspieler und Schauspielerin= nen in der Zwischenzeit fich aufhielten und fich an und austleideten. Das Local mar weder gunftig nech bequem, indem"man das Theater in einen Concertfaal hineinge= gwängt hatte, fo dag fur die Schaufpieler hinter ber Buhne feine befonderen Abtheilungen ftatt fanden. In einem giemlich großen Rebengimmer, bas ehebem gu Spielpartien gedient hatte, maren nun bende Befchlechter meift benfammen und ichienen fich fo wenig unter einander felbft ale vor une Rindern ju fcheuen, wenn es benm Unlegen ober Berandern ber Rleidungsftude nicht immer gum anftandigften berging. Dir mar bergleichen niemals vorge= tommen, und doch fand ich es bald durch Gewohnheit, ben wiederholtem Befuch, gang natürlich.

Es mährte nicht lange, so entspann sich aber für mich ein eignes und besondres Interesse. Der junge Derones, so will ich den Anaben nennen, mit dem ich mein Berhältniß immer fortseste, war außer seinen Aufschneisderenen ein Anabe von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich mit seiner Schwester bekannt, die ein paar Jahre älter als wir und ein gar angenehmes Mädchen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bildung, brauner Farbe, schwarzen haaren und Augen; ihr ganzes Betragen hatte etwas Stilles, ja Trauriges. Ich sinchte ihr auf alle Weise gefällig zu seyn; allein ich konnte ihre Ausmerksamkeit nicht auf mich lenken. Junge

Mädchen dunten fich gegen jungere Rnaben fehr weit vors geschritten, und nehmen, indem fie nach den Junglingen hinschauen, ein tantenhaftes Betragen gegen den Rnaben an, der ihnen seine erfte Reigung zuwendet. Mit einemjungern Bruder hatte ich kein Verhältniß.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben oder in Gefellichaft mar, fanden wir uns in ihrer Bohnung aufammen, um zu fvielen oder uns zu unterhalten. Sch ging niemals bin, ohne der Schonen eine Blume, eine Krucht oder fonft etwas zu überreichen, welches fie zwar jederzeit mit fehr guter Urt annahm und auf bas hoflichfte dantte; allein ich fab ihren traurigen Blick fich niemale erheitern , und fand feine Spur , daß fie fonft auf mich geachtet hatte. Endlich glaubte ich ihr Geheimnif gu entdeden. Der Rnabe zeigte mir hinter bem Bette feiner Mutter, das mit eleganten feidnen Borbangen aufgeputt mar, ein Daftellbild, das Portrat eines ichonen Dannes, und bemerkte gugleich mit fclauer Miene : das fen eigentlich nicht der Dapa, aber eben fo gut wie der Da. pa; und indem er diefen Mann ruhmte, und nach feiner Art umftandlich und prablerifd manches ergablt, fo glaubte ich berauszufinden , bag die Tochter wohl bem Bater , Die benden andern Rinder aber dem Sausfreund angehos ren mochten. Ich ertlärte mir nun ihr trauriges Unfebenund hatte fie nur um befto lieber.

Die Reigung zu diesem Mädden half mir die Schwindelepen des Bruders übertragen, der nicht immer in feinen Granzen blieb. Ich hatte oft die weitsauftigen Erzählungen seiner Großthaten auszuhalten, wie er sich schon öfter geschlagen, ohne jedoch dem andern schaden zu wollen : es sen alles bloß der Chre megen geschehen.

Stets habe er gewußt feinen Widersacher zu entwoffnen, und ihm alsdann verziehen; ja er verstehe sich aufs Legisten so gut, daß er einst felbst in große Berlegenheit gestathen, als er den Degen seines Gegners auf einen hohen Baum geschleubert, so daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden können.

Bas mir meine Befuche auf dem Theater febr erleich= terfe, mar, daß mir mein Frenbillet, als aus den Sanben des Schultheifen, den Beg gu allen Diagen eröffne. te, und alfo auch zu den Gigen im Drofcenium. Diefes war nach frangofifcher Art febr tief und an benden Geis ten mit Gigen eingefagt, die durch eine niedrige Barriere beschränkt, fich in mehreren Reihen binter einander aufbauten und gmar dergestalt, daß die erften Gibe nur wenig über die Bubne erhoben maren. Das Gange galt für einen befondern Chrenplat; nur Offiziere be-Dienten fich gewöhnlich desfelben, obgleich die Rabe ber Schauspieler, ich will nicht fagen jede Illufion, fondern gemiffermafier jedes Gefallen aufhob. Sogar jenen Bebrauch oder Miffbrauch, über den fich Boltaire fo febr beichmert, habe ich noch erlebt und mit Alugen gefeben. Wenn ben febr vollem Saufe, und etwa gur Beit von Durchmarichen angeschene Offiziere nach jenem Chrenplat frebten, der aber gewöhnlich fcon befest mar; fo ftellte man noch einige Reihen Bante und Stuble ins-Profcenium auf die Buhne felbft, und es blieb den Selden und Beldinnen nichts übrig, als in einem febr magigen Raume gwifden den Uniformen und Orden ihre Gebeimniffe gu enthullen. 3ch habe die Syperminifica felbft unter folden Umfranden aufführen feben.

Der Borhang fiel nicht swifden den Acten; und ich

ermahne noch eines feltfamen Bebrauche, ben ich febrauf: fallend finten mußte, da mir ale einem guten deutschen Anaben bas Runftmidrige daran gang unerträglich mar. Das Theater nämlich ward als bas größte Beiligthum betrachtet und eine vorfallende Storung auf demfelben hatte als das größte Berbrechen gegen die Majeftat des Publikums fogleich muffen gerügt werden. Zwen Grena= diere, das Gemehr benm Bug, fanden daber in allen Luftfvielen gang öffentlich gu benben Geiten bes hinterften Borhangs, und maren Beugen von allem mas im Innerften der Familie vorging. Da, wie gefagt, zwifchen den Ucten ber Borhang nicht niedergelaffen murde; fo löften, ben einfallender Mufit, zwen andere bergeftalt ab, daß fic aus den Guliffen gang ftrad por jene hintraten, welche fich dann eben fo gemeffentlich gurudzogen. Wenn nun eine folche Unftalt recht bagu geeignet mar, alles mas man beum Theater Illufion nennt, aufzuheben ; fo fallt es um' fo mehr auf, daß diefes zu einer Zeit geschah, mo nach Diberote Grundfagen und Benfpielen die natürlichfte Ratürlichkeit auf der Buhne gefordert, und eine vollkommes ne Läufdung als bas eigentliche Biel ber thegtralifden Runft angegeben murbe. Bon einer folchen militarifchen Polizenanstalt mar jedoch die Tragodie entbunden, und Die Selden des Alterthums hatten das Recht fich felbft gu bemachen; die gedachten Grenadiere fanden inden nabe genug binter ben Guliffen.

So will ich denn auch noch anführen, daß ich Die berot's Sausvater, und die Philosophen von Palife fot gesehen habe, und mich im lestern Stuck der Figur des Philosophen, der auf allen Bieren geht und in ein ruhes Salathaupt beißt, noch wohl erinnere.

Mule Diefe theatralifche Dannigfaltigfeit tonnte jedoch und Rinder nicht immer im Schaufpielhaufe festhalten. Bie fpielten ben ichonem Better vor demfejben und in der Dabe, und begingen allerlen Thorheiten, welche befonbers an Sonn : und Fesitagen teineswegs ju unfrem Que feren paften : denn ich und meines Gleichen erfchienen alsbann, angezogen wie man mich in jenem Mabrchen gefeben, den but unterm Urm, mit einem Bleinen Degen, Deffen Bügel mit einer großen feibenen Banbichleife gegiert mar. Ginft, als wir eine gange Zeit unfer Befen getries ben, und Derones fich unter uns gemifcht hatte, fiel es Diefem ein, mir gu betheuern , ich batte ibn beleidigt, und muffe ibm Satisfaction geben. 3ch begriff gwar nicht, mas ihm Unlag geben fonnte, ließ mir aber feine Ausforderung gefallen und wollte gieben. Er verficherte mir aber, es fen in folden Fallen gebrauchlich , daß man an einfame Orter gebe, um die Sache defto bequemer ausmachen gu konnen. Wir verfügten uns beghalb hinter einige Scheunen, und ftellten uns in gehörige Pofitur. Der 3men= Pampf erfolgte auf eine etwas theatralifche Beife, bie Rlingen flirrten, und die Stoffe gingen neben aus; doch im Reuer der Uction blieb er mit der Gvife feines Degens an der Bandichleife meines Bugels hangen. Gie mard durchbohrt, und er versicherte mir, bag er nun bie vollkommenfte Catisfaction habe, umarmte mich fodann, gleichfalls recht theatralifc, und mir gingen in das nach. fte Caffeehaus, um uns mit einem Glafe Mandelmild von unferer Gemuthebewegung zu erholen und den alten Freunds Schaftsbund nur defto fefter gu Schliegen.

Gin andres Abenteuer, bas mir auch im Schaufpielbaufe obgleich fpater begegnet, will ich ben Diefer Gelen

genheit ergahlen. Ich faß namlich mit einem meiner Ges fpiefen gang ruhig im Parterre, und mir faben mit Bec's anugen einem Solotange gu , ben ein hubicher Rnabe, uns gefahr von unferm Alter , der Cobn eines durchreifenben frangofifchen Cangmeifters, mit vieler Bewandtheit und Unmuth aufführte. Rach Urt der Tanger mar er mit eis nem Enappen Bamschen von rother Geide befleidet, meldes in einem turgen Reifrock ausgebend, gleit ben Lauferidurgen, bis über bie Rnice ichmebte. Bir batten biefem angebenden Runftler mit dem gangen Dublifum uns fern Benfall gegellt, als mir ich weiß nicht wie einfiel, eine moralifche Refferion gu machen. 3ch fagte gu meinem Begleiter: Bie foon mar diefet Rnabe gepust und wie aut nahm er fich aus; wer weiß in mas fur einem gerrife fenen Satten er beute Racht fclafen mag! - 21Ges mor icon aufgestanden, nur ließ une die Menge noch nicht vor warts. Gine Frau, b neben mir gefeffen batte und nun bart an mir fand, mar gufälliger Weife die Mutter Diesfes jungen Runftlers, Die fich Durch meine Refferion febr beleidigt fühlte. Bu meinem Unglud fonnte fie Deutsch genug, um mich verftanden gu haben, und fprach es gerabe fo viel als nothig mar , um fchelten gu fonnen. Gie machte mich gewaitig berunter: Wer ich benn fen, meinte fie, daß ich Urfache hatte an ber Familie und an ter Boblhabenheit diefes jungen Menfchen gu zweifeln. Auf alle Salle durfe fie ibn für fo gut halten als mich, und feine Talente tonnten ihm mohl ein Glud bereiten, movon ich mir nicht murde traumen laffen. Diefe Strafpredigt hielt fie mir im Bedrange und machte bie Umftebenben aufmertiam, welche Bunder dachten, mas ich für eis ne Unart mußte begangen haben. Da ich mich meder ente

schuldigen, noch von ihr entfernen konnte, so war ich wirts lich verlegen, und als sie einen Augenblick inne hielt, fagte ich, ohne etwas daben zu denken: Run, wozu der Lärm? heute roth, morgen todt! — Auf diese Worte schien die Frau zu verstummen. Sie sah mich an und entsernte sich von mir, sobold es nur einigermaßen möglich war. Ich dachte nicht weiter an meine Worte. Nur ein ge Zeit hernach sielen sie mir auf, als der Knabe, ansiatt sich nochmals sehen zu lassen, krank ward und zwar sehr geführ=
lich. Ob er gestorben ist, weiß ich nicht zu sagen.

Dergleichen Bordentungen durch ein unzeitig, ja unfchicklich ausgesprochnes Wort ftanden ben den Alten icon
in Ansehen, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aberglaubens ben allen Bol. Tern und zu allen Zeiten immer dieselben geblieben sind.

Nun fehlte es von dem erften Tage der Befignehmung unfrer Stadt, jumal Rindern und jungen Leuten,
nicht an immerwährender Zerffreuung. Theater und Balle,
Paraden und Durchmärsche zogen unsere Ausmerksamkeit
hin und her. Die letztern besonders nahmen immer zu,
und das Soldatenleben schien und ganz luftig und vers
gnüglich.

Der Aufenthalt des Königs. Lieutenants in unferm Saufe verschasste uns den Bortheil, alle bedeutende Perssonen der französischen Armee nach und nach zu sehen, und besonders die Ersten, deren Rame schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Rahe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Gaterieen, sehr bequem die Generalität ben uns vorzibergehn. Dor allen erinnere ich mich des Prinzen Sous bife als eines schönen leutseligen Peren; am deutlichsten

eber des Marschalls von Broglio als eines jungern, nicht großen aber wohlgebauten, lebhaften, geiftreich um fich blickenden, behenden Mannes.

Er fam mehrmals jum Ronigs : Lieutenaat, und man mertte mohl, daß von wichtigen Dingen Die Rede mar. Dir hatten uns im erften Blerteljahr der Ginquartierung taum in diefen neuen Buftand gefunden, als ichon bie Radricht fich duntel verbreitete: Die Allierten fegen im Anmarid, und Bergog Ferbinand von Braunfchweig Fomme, die Frangofen bom Main zu vertreiben. Man hatte von Diefen, die fich feines befondern Rriegsgluces rühmen fonnten , nicht die größte Borftellung , und feit der Schlacht von Rosbach glaubte man fie verachten gut durfen; auf den Bergog Rerdinand feste man das größte Bertrauen , und alle preufifch Befinnten ermarteten mit Sehnsucht ihre Befrenung von der bisberigen Laft. Mein Bater mar etwas heiterer, meine Mutter in Gorgen. Gie mar flug genug einzusehen, daß ein gegenwärtiges ges ringes Ubel leicht mit einem großen Ungemach vertaufchs merden fonne: benn es zeigte fich nur allgu beutlich, baf man dem Bergog nicht entgegen geben, fenbern einen Un= griff in der Dabe der Stadt abwarten werbe. Gine Dies berlage ber Frangofen, eine Flucht, eine Bertheidigung ber Stadt, mare es auch nur um ben Rudgug ju beden und um die Brude gu behalten, ein Bombarbement, ei= ne Plunderung, alles ftellte fich der erregten Ginbil-Dungefraft bar, und machte beuden Partenen Meine Mutter, welche alles, nur nicht die Gorge ertragen fonnte, lief durch den Dollmetfcher ihre Furcht ben bem Grafen anbringen; worauf fie die in folden Rallen gebrauchliche Autwort erhielt : fie folle gang ruhig fepne es fen nichts zu befürchten , fich übrigens flill halten und mit Riemand von der Cache fprechen.

Mehrere Truppen zogen durch die Stadt; man erfuhr, daß sie ben Bergen Salt machten. Das Kommen und Beben, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Saus war Tag und Nacht in Aufenhr.
In dieser Zeit habe ich den Marschall Broglio öfter zeseben, immer heiter, ein wie das andre Mal an Gebärden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch
nachher gefreut, den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Beschichte rühmlich erwähnt zu finden.

So fam benn endlich , nach einer unruhigen Chate mode, 1759 der Charfrentag beran. Gine große Stille verfündigte den naben Sturm. Uns Rindern mar verboten aus dem Saufe ju geben; der Bater hatte feine Rus be und ging aus. Die Schlacht begann ; ich flieg auf ben oberffen Boden, mo ich zwar die Gegend gu feben perbindert mar, aber den Donner der Ranonen und das . Daffenfeuer des fleinen Gewehrs redit aut vernehmen tonnte. Rach einigen Stunden faben wir die erften Beiden der Schlacht an einer Reibe Bagen, auf melden Bermundete in manderlen traurigen Berftummelungen und Bebarden fachte ben und vorbengefahren murben, um in bas jum Lagareth umgewandelte Liebfrauen = Rlofter gebracht zu werden. Cogleich regte fich die Barmbergigfeit ber Burger, Bice, Bein, Brib, Geld mard benjenigen hingereidt, die noch etwas empfangen fonnten. 218 man aber einige Beit darauf bleffirte und gefangene Deutsche unter diefem Bug gemahr murde, fand das Mitleid feine Brange, und es ichien als wollte Jeder fich von allem entblogen, mas er nur Bewegliches befaß, um feinen bes brangten Landeleufen bengufteben.

Diefe Befengenen maren jedoch Ungeichen einer für Die Allierten unglücklichen Schlacht. Mein Bater, in feiner Parteplideeit gang ficher, daß Diefe geminnen murden, hatte die leidenschaftliche Bermegenheit ben gehofften Siegern entgegen zu geben, ohne gu bedenken, daß die gefchlagene Parten erft über ihn megflieben mußte. Grit begab er fich in feinen Garten , vor dem Friedberger Tho: re, mo er alles einfam und rubig fand: bann magte er fit auf die Bornheimer Saide, wo er aber bald verfchie. dene gerfreute Radgugler und Troffnechte anfichtig ward, Die fich den Spag machten nach den Brangfteinen gu fchies fen, fo daß dem neugierigen Bandrer bas abprallende Bien um den Ropf fauite. Er hielt es defhalb boch für gerathner gurudgugeben , und erfuhr , ben einiger Rache frage, mas ibm ichon ber Schall bes Feurens hatte flar machen follen, daß alles für die Frangofen gut ftebe und an fein Beichen zu benten fen. Rach Saufe getommen, voll Unmuth, gerieth er benm Erblicken der vermundes ten und gefangenen Landsleute gang aus der gemobnlie den Kaffung. Much er ließ den Borbengiebenden manderley Spende reichen; aber nur die Deutschen follten fle erhalten, meldes nicht immer möglich mar, meil bas Schicffal Freunde und Reinde gufammen aufgepacht batte.

Die Mutter und wir Kinder, Die wir schon früher auf des Grafen Bort gebaut und deshalb einen ziemlich beruhigten Tag hingebracht hatten, waren höchlich ersfreut, und die Mutter doppelt getröstet, da sie des Morgens, ale sie das Dratel ihres Schaftafleins durch einen Nadelstich befragt, eine für die Gegenwart somoht

ale für die Bukunft febr tröftliche Antwort erhalten batte. Bir munichten unferm Bater gleichen Glauben und gleis de Gefinnung, mir fcmeichelten ihm mas mir fonnten, wir baten ibn etwas Speife ju fich zu nehmen, die er ben gangen Tag entbehrt hatte; er vermeigerte unfre Liebtofungen und jeden Genuf, und begab fich auf fein Bimmer. Unfre Freude mard indeffen nicht geftort: Die Sache mar entschieden; der Konigs = Lieutenant, ber bie= fen Jag gegen feine Gewohnheit gu Pferde gemefen, Bebrte endlich guruck, feine Begenwart gu Saufe mar no. th ger als je. Wir fprangen ibm entgegen, fuften feine Sande und bezeigten ibm unfre Freute. Es ichien ihm febr zu gefallen. "Wohl! fagte er freundlicher als fonft, ich bin auch um euertwillen vergnügt, liebe Rinder!" Er befahl fogleich uns Budermert, fugen Wein, übers haupt bas Befte gu reichen, und ging auf fein Bimmer, fcon von einer großen Maffe Dringender, Fordernder und Bittenber umgeben.

Wir hielten nun eine köftliche Collation, bedauerten ben guten Bater, der nicht Theil daran nehmen mochte, und trängen in die Mutter, ihn herben zu rusen; sie aber klüger als wir, wußte wohl, wie unerfreulich ihm folche Gaben senn würden. Indessen hatte sie etwas Abends brot zurecht gemacht und hätte ihm gern eine Portion auf das Zimmer geschielt; aber eine solche Unordnung litt er nie, auch nicht in den äußersten Fällen; und nachem wan die süßen Gaben bey Seite geschafft, suchte man ihn zu bereden, herab in das gewöhnliche Speisezimmer zu kommen. Endlich ließ er sich bewegen, ungern, und wir ahndeten nicht, welches Unheil wir ihm und uns bereiteten. Die Treppe lief frey durchs ganze Saus am

ullen Vorsälen vorben. Der Bater mußte, indem er herabstieg, unmittelbar an des Grafen Zimmer vorüberzgehn. Sein Vorsaal stand so voller Leute, daß der Grafstich entschloß, um mehrers auf Einmal abzuthun, heraussutreten; und dieß geschah leider in dem Augenblick als der Vater herabsam. Der Graf ging ihm heiter entgegen, bearüste ihn und sagte:.,,Ihr werdet uns und Such Blick wünschen, daß diese gesährliche Sache so glücklich abzelausen ist." — Reinesweges! verseste mein Vater, mit Ingrimm; ich wollte sie hätten Guch zum Teusel gesägt, und wenn ich hätte mitsahren sollen. — Der Trax hielt einen Augenblick inne, dann aber suhr er mit Buth auf: "Dieses sollt Ihr büßen! rief er: Ihr sollt nicht umsonzt der gerechten Sache und mir eine solche Beleidigung zugefügt haben!"

Der Bater mar indeß gelaffen beruntergeftiegen, feste fich zu uns; ichien beitrer als bisber, und fing an ju effen. Wir freuten uns darüber, und mußten nicht, auf welde bedenkliche Weife er fich den Stein vom Bergen gewalzt batte. Rurg darauf murde die Mutter berausgerufen, und wir hatten große Luft, dem Bater auszu. plaudern , mas uns der Braf fur Gufigfeiten verehrt habe. Die Mutter fam nicht gurud. Endlich trat der Dollmetfcher berein. Auf feinen Bint Schickte man uns gu Bette; es war ichon fpat und wir gehorchten gern. Dach einer ruhig durchschlafenen Racht erfuhren wir die gewaltsame Bewegung, bie geftern Abend bas Saus erfouttert hatte. Der Ronigs = Lieutenant hatte fogleich befohlen, den Bater auf die Bache zu führen. Die Gub. alternen mußten mohl, daß ihm niemals zu miderfprechen war; doch hatten fie fich manchmal Dank verdient, wonn

fle mit der Ausführung zauderten. Diese Gesinnung wußte der Gevatter Dollmetsch, den die Geistesgegenwart niemals verließ, aufs lebhafteste ben ihnen rege zu maschen. Der Tumult war ohnehin so groß, daß eine Bogerung sich von selbst versteckte und entschuldiate. Er hatte meine Mutter herausgerusen, und ihr den Adjutanzten gleichsam in die Hände gegeben, daß sie durch Bitten und Bocsellungen nur einigen Ausschund erlangen moxte. Er selbst eilte schnell hinauf zum Grasen, der sich bep der großen Beherrschung seiner selbst sogleich ins innre Zimmer zurückgezogen hatte, und das dringendste Gesschaft lieber einen Augenblick stocken ließ, als daß er den einmal in ihm erregten bosen Muth an einem Unschligen gesühlt, und eine seiner Wuth an einem Unschligen gestühlt, und eine seiner Wuthe nachtheilige Entsscheidung gegeben hätte.

Die Unrede des Dollmetfchers an den Grafen, bie Führung des ganzen Gesprächs hat uns der diche Gevatter, der sich auf den glucklichen Erfolg nicht wenig zu Gute that, oft genug wiederholt, so daß ich sie aus bem Gedachtniß wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dollmetsch hatte gewagt das Rabinet zu eröffe nen und hineinzutreten, eine Sandlung die höchst verpont mar. "Was wollt ihr? rief ihm der Graf zornig entgegen: hinaus mit ench! hier hat niemand das Recht hereinzutreten als Saint Jean"

Co haltet mich einen Augenblid fur Saint Jean, versepte der Dollmetich.

"Dazu gehört eine gute Einbildungegraft. Seiner swen machen noch nicht einen wie ihr fend. Entfernt ench!"

Berr Graf, Ihr habt eine große Gabe bom Simmel empfangen und an die appellire ich.

"Ihr denet mir gu fcmeicheln! Glaubt nicht, bof-

Ihr habt die große Gabe, Ger Graf, auch in Ausgenbliden der Leidenschaft, in Augenbliden des Borns, die Gefinnungen anderer anzuhören.

"Wohl, wohl! Bon Besinnungen ift eben die Rede, die ich ju lange angehört habe. Ich weiß nur ju gut, daß man uns hier nicht liebt, daß uns diese Bürger schoel ansehn."

## Dicht alle!

"Sehr viele! Was! diese Stadter, Reichsstädter wollen fie fenn? Ihren Raiser haben fie mahlen und tronen sehen, und wenn dieser ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gefahr läuft, wenn er glücklicherweise getreue Alliivte sindet, die ihr Geld, ihr Blut zu feinem Bortheil verwenden; so wollen sie die geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Theil sie trifft, daß der Reichsfeind gedemuthigt werde."

Freylich kennt Ihr diese Gesinnungen schon lange, und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur die geringere Zahl. Wenige, verblendet durch die glänzenden Gigenschaften des Feindes, den Ihr ja selbst als einen außerordentlichen Mann schäft, wenige nur, Ihr wist es!

"Ja mohl! gu lange habe ich es gewußt und geduldet, fonft hatte diefer fich nicht unterftanden, mir in den bedeutenoften Augenbliden folche Beleidigungen ins Geficht zu fagen. Es mögen fenn so viel ihrer wollen, fe follen in biefem ihren Eubnen Reprafentanten geftraft' werden, und fich merten mas fie zu erwarten haben."

Rur Auffchub , Berr Graf!

"In gewissen Dingen kann man nicht zu geschwind werfahren."

Mur einen furgen Auffchub!

"Nachbar! ihr denet mich zu einem falfchen Schrift gu verleiten; es foll euch nicht gelingen."

Weder verleiten will ich Euch zu einem falichen Schritt, noch von einem falichen zuruchaiten; Guer Entschluß ift gerecht: er geziemt dem Franzosen, dem Rönigs : Lieutenant; aber bedenkt, daß Ihr auch Graf Thorane send.

"Der hat hier nicht mitzusprechen."

Man follte den braven Mann doch auch horen.

"Run was wurde er benn fagen ?"

Serr Konige-Lieutenant! murde er fagen: Ihr habt fo lange mit so viel dunklen, unwilligen, ungeschickten Menschen Geduld gehabt, wenn fie es Euch nur nicht gar zu arg machten. Diefer hat's frenlich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über Euch, Derr Königs : Lieustenant! und Jedermann wird Euch beswegen loben und preisen.

"The wift, daß ich eure Poffen manchmal leiden kann; aber migbraucht nicht mein Wohlwollen. Diefe Menschen find fie denn gang verblendet? Sätten wir die Schlacht verloren, in diesem Augenblick, was wurde ihr Schickfal fepn? Wir schlagen uns bis vor die Thore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir vertheidigen uns, nm unsere Retirade über die Brücke zu decken. Glaubt ihr, daß der Feind die Sände in den Schoof gelegt hätter

Er mirft Granaten und mas er ben der Sand hat, und fie gunden wo fie tonnen Diefer Sausbefiger da, mas will er? Ju diefen Zimmern hier plutte jest wohl eine Feuerkugel und eine andere felgte hinterdrein; in diefen Zimmern, deren vermaledente Peking-Tapeten ich geschont, mich gewirt babe meine Landcharten nicht aufzunageln! Den gangen Tag hätten sie auf den Knien liegen follen."

Die viele haben bas gethan!

"Sie hatten follen den Segen fur und erfleben; ben Generalen und Offizieren mit Ehren und Frendenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquickung entgegen gehen. Anftact deffen verdirbt mir der Gift dieses Partengeifies die schönften, gludlichsten, durch so viel Sorgen und Anftrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!"

Es ift ein Partengeist; aber ihr werdet ihn durch die Bestrafung dieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgefinnten werden Guch als einen Tyrannen, als einen Barbaren ausschreyen; sie werden ihn als einen Märtyrer betrachten, der für die gute Sache gelitten hat, und felbst die anders Gesinnten, die jeht seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitburger sehen, werden ihn bedauern, und indem sie Such Recht geben, bennoch sinden, daß Ihr zu hart versahren seyd.

"Ich habe euch schon ju lange angehört; macht, das Ihr fortkommt!"

So hört nur noch diefes! Bedenkt, daß es das Una erhört fie ift, mas diefem Manne, mas diefer Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache von dem guten Willen des Hausherrn erbaut zu senn; aber die Sausfrau ift allen euren Wünschen zuvorgekommen, und die Kinder haben Guch als ihren Oheim betrachtet. Mit die

fem einzigen Schlag werdet ihr den Frieden und das Glud biefer Wohnung auf ewig zerftoren. Ja ich kann wohl fagen, eine Bombe die ins haus gefallen ware, wurde nicht größere Berwühlungen derin angerichtet haben. Ich habe Euch so oft über Eure Fassung bewundert, herv Graf; geht mir diefma! Gelegenheit, Guch anzubeten. Sie Krieger ift ehrwürdig, der fich selbst in Feindes Paus als einen Gastfreund betrachtet; hier ist kein Feind, nur ein Berierter. Gewinnt es über Guch, und es wird Euch zu ewigem Ruhme gereichen!

"Das mußte munderlich zugehen, versette der Braf, mit einem Labeln."

Rur gang natürlich, erwiederte der Dolmetscher. Ich habe die Frau, die Kinder nicht zu Euren Jugen geschieft: denn ich weiß, daß Euch folde Scenen verdeiestich find; aber ich will Euch die Frau, die Rinder schildern, wie sie Guch danken; wie sie sich zeitlebens von dem Tage der Schlacht ben Bergen, und von Gurer Großemuth an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Rindeskindern erzählen; und auch Fremben ihr Interesse für Such einzusichen wissen: eine Sandlung dieser U.t kann nicht untergeben!

, Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dollmetscher. Un den Nachruhm pfleg' ich nicht zu denken, der ist für andere, nicht für mich; aber im Augenblid recht zu thun, meine Pflicht nicht zu versäumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, das ist meine Sorge. Bir haben schon zu viel Worte gemacht; jeht geht hin — und laßt Euch von den Undankharen danken, die ich verschone!"

Der Dollmetich , durch diefen unerwartet glücklichen Ansgang überraicht und bewegt, tonnte fich der Thranen

nicht enthalten, und wollte dem Grafen die Sande Buffen; ber Graf wies ihn ab und fagte ftreng und ernft: 3hr wißt, daß ich dergleichen nicht liden kann! Und mit diefen Worten trat er auf den Vorsaal, um die and inz genden Geschäfte zu beforgen, und das Begehren so viesler wartenden Menschen zu vernehmen. Co werd die Cache bengelegt, und wir feyerten den andern Morgen, ben den Überbleibfeln der gestrigen Zuckergeschenke, das Borübergehen eines Übels, besten Indrohen wir glüdlich verschlafen hatten.

Db der Dollmetsch wirklich so weise gesprochen, oder ob er fich die Scene nut so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Sandlung ju thun pflegt, will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er ben Wiederserzählung derfelben niemals variirt. Genug, di ser Tog dinkte ihm, so wie der sorgenvollste, so auch der glorzeichste seines Lebens.

Wie febr übrigens ter Graf alles falfche Zeremoniel abgelehnt, teinen Titel, ber ihm nicht gebuhrte, jemals angenommen, und wie er in seinen heitern Stunden immer geiftreich gewesen, davon soll eine kleine Begebenheit ein Zeugniß ablegen.

Ein vornehmer Mann, der aber auch unfer die absfirusen einsamen Frankfurter gehörte, glaubte fich über seine Einquartierung beklagen zu muffin. Er kam perstönlich, und der Dollmetich bot ihm seine Dienne an; Jener aber meinte derselben nicht zu bedürfen. Er trat vor den Grafen mit einer anftändigen Berbeugung und sagte: Ercelleng! Der Graf gab ihm die Berbeugung zurück, so wie die Ercellenz. Berroffen von dieser Chiens bezeigung, nicht anders glaubend als der Titel sep zu

gering, buckte er sich tiefer, und sagte: Monseigneur! —
"Mein herr, sagte der Graf gang ernsthaft: wir wollen nicht weiter gehen, denn sonst könnten wir es leicht bis zur Majestät bringen." — Der andere war äußerst verlegen und wußte kein Wort zu sagen. Der Dollmatsch, in einiger Entfernung stehend und von der gonzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren; der Graf aber, mit großer Heiterkeit, suhr fort: "Zum Beyspiel, mein herr, wie heißen Sie?" — Spangenberg, versetzte jener — "und ich, sagte der Graf, heiße Thorane. Spangenberg, was wollt Ihr von Thorane? und nun sehen wir uns, die Sache soll gleich abgethan seyn."

Und fo murde die Sache auch gleich zu großer Zufriederheit desjenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfroben Dollmetsch in unserm Jamilienkreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Umstanden und Gebarden aufgeführt.

Nach solchen Verwirrungen, Unruhen und Bedrängnissen fand sich gar bald die vorige Sicherheit und der Leichtsinn wieder, mit welchem besonders die Jugend von Tag zu Tage lebt, wenn es nur einigermaßen angehen will. Meine Leidenschaft zu dem französischen Theater wuchs mit jeder Borstellung; ich versäumte keinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schauspiel mich zur speisenden Familie an den Tisch seste und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, die steten Borwürs se des Vaters zu dulden hatte: das Theater sey zu gar nichts nüge, und könne zu gar nichts führen. Ich rief in solchem Falle gewöhnlich alle und jede Argumente hers vor, welche den Bertheidigern des Schauspiels zur Sand find, wenn fie in eine gleiche Doth wie die meinige gerathen. Das Lafter im Giuct, die Tugend im Ungluck mur-Den gulett burch Die poetifche Gerechtigkeit wieder ine Gleichgewicht gebracht. Die iconen Benfpiele von bes ftraften Bergehungen, Dif Cara Campfon und der Raufmann von London, murden febr lebhaft von mir ber= porgehoben; aber ich jog dagegen öfters den Rurgern, wenn die Schelmftreiche Scopins und dergleichen auf dem Bettel ftanden, und ich mir das Behagen mußte vormerfen laffen , das man über die Betrügerenen rantevoller Rnechte, und über den guten Erfolg der Thorheiten ausgelaffener Junglinge im Publicum empfinde. Benbe Partenen überzeugten einander nicht; boch murde mein Bater febr bald mit der Buhne ausgefohnt, ale er fab, daß ich mit unglaublicher Schnelligkeit in der frangifis fden Gprache gunahm.

Die Menschen sind nun einmal so, daß Jeder was er thun siehe, lieber selbst vornähme, er habe nun Geschick dazu oder nicht. Ich hatte nun bald den ganzen Gursus der französischen Bühne durchgemacht; mehrere Stücke kamen schon zum zwenten und dritten Mal; von der würz digsten Tragödie bis zum leichtsertigsten Nachspiel war mir alles vor Augen und Seist vordenzegangen; und wie ich als Kind den Terenz nachzuahmen wagte: so versehlzte ich nunmehr nicht als Knabe, bey einem viel lebhafter dringenden Unlaß, auch die französischen Formen nach meinem Bermögen und Unvermögen zu wiederholen. Es wurden damals einige halb mythologische, halb allegos rische Stücke im Geschmack des Piron gegeben; sie hatzen etwas von der Parodie und gesielen sehr. Diese Borzstellungen zogen mich besonders an: die goldnen Flügelz

den eines heltern Mertur, der Donnerteit des vertappsten Jupiter, eine galante Danae, oder wie eine von Gotztern besuchte Schone heißen mochte, wenn es nicht gar eine Schäferinn oder Jägerinn war, zu der sie sich herunsterließen. Und oa mir dergleichen Elemente aus Dvids Berwandlungen, und Pomey's Pantheon Mythicum sehr häusig im Ropse herum sumten, so hatte ich bald ein solsches Stückhen in meiner Phontasie zusammengestellt, wovon ich nur soviel zu sagen weiß, daß die Seene ländelich war, daß es aber doch darin weder an Königstöchtern, noch Prinzen, noch Göttern fehlte. Der Merkur besonders war mir daben so lebhaft im Sinne, daß ich noch schwören wollte, ich hätte ihn mit Augen gesehen.

Gine bon mir felbit febr reinlich gefertigte Ubichrift legte ich meinem Freunde Derones vor, welcher fie mit gang besonderem Unftand und einer mabrhaften Bonnermiene aufnahm, das Manuscript flüchtig durchfab, mir einige Sprachfehler nachwies, einige Reden zu lang fand, und gulebt verfprach das Wert ben gehöriger Muge naber gu betrachten und zu beurtheilen. Auf meine befcheidene Fras ge, ob das Stud mohl aufgeführt merden tonne, verficherte er mir, daß es gar nicht unmöglich fen. Gehr vieles tomme benm Theater auf Gunft an, und er befoute mich von gangem Bergen; nur muffe man die Gas che gebeim balten : benn er habe felbft einmal mit einem von ihm verfertigten Stud die Direction überrafcht, und es mare gewiß aufgeführt worden, wenn man nicht gu frub entdect batte , daß er der Berfaffer fen. 3ch verfprach ihm alles mogliche Stillschweigen, und fab fcon im Geift den Titel meiner Diece an den Gden der St:a. gen und Plage mit großen Buchftaben angefchlagen.

Co leichtfinnig übrigens ber Freund mar, fo ichien ibm doch die Gelegenheit den Meifter gu fpirten allgu ers municht. Er las das Stud mit Aufmertjamfett durch, und indem er fich mit mir hinfette, um einige Rleinigfeiten gu andern, Behite er im Laufe ber Unterhaltung Das gauge Ctud um und um, fo dag auch tein Stein auf dem andern blieb. Er freich aus, feste gu, nahm eis ne Derfon meg, fubstituirte eine andere, genug er vers fuhr mit der tollften Willführ von der Welt, daß mir Die Saare gu Berge fanden. Mein Borurtheil, dag er es bod verfteben muffe, lief ibn gemabren; benn er batte mir ichon öfter von den dren Ginheiten des Ariffoteies von der Regelmäfigfeit der frangofischen Bubne, von der Bahricheinlichkeit, von der Sarmonie der Berfe und ale Iem mas daran hangt, fo viel vorergablt, daß ich ibn nicht nur fur unterrichtet, fondern auch fur begründet halten mußte. Er ichalt auf die Englander, und verade tete die Deutschen; genig, er trug mir bie gange bra: maturgifche Litanen bor , die ich in meinem Leben fo oft mußte wiederholen horen.

Ich nahm, wie der Knabe in der Fabel, meine zers feste Geburt mit nach Sause, und suchte fie wieder her zustellen; aber vergebens. Weil ich fie jedoch nicht gang aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem erften Manusscript, nach wenigen Becanderungen, eine saubere Ubsschrift durch unsern Schreibenden anfertigen, die ich denn meinem Bater überreichte und dadurch soviel erlangte daß er mich, nach vollendetem Schauspiel, meine Abends koft eine Zeitlang ruhig verzehren ließ.

Diefer mißlungene Berfuch hatte mich nachdentlich gemacht, und ich wollte nunmehr diefe Theorien, diefe Gothe's Berke XIX. Bd.

Gefete, auf bie fich Jedermann berief, und Die mir befonders durch die Unart meines anmaglichen Meifters perdächtig geworden maren, unmittelbar an ben Quellen tennen lernen, welches mir zwar nicht ichwer doch mubfami murde. 3ch las junachft Corneille's Abhandlung über die bren Ginheiten , und erfah wohl daraus, wie man es has ben mollte; marum man es aber fo verlangte, mard mir feinesmeas deutlich, und mas bas ichlimmite mar, ich gerieth fogleich in noch größere Bermirrung, indem ich mich mit den Sandeln über den Gid befannt machte, und Die Borreben las, in welchen Corneille und Racine fich gegen Rrititer und Dubiffum gu vertheidigen genothigt find, Sier fab ich menigftens auf das deutlichfte, daft fein Menfo mußte mas er wollte; daß ein Stud wie Gid, das Die berelichfte Wirkung bervorgebracht, auf Befehl eis nes allmächtigen Cardinal's abfolut follte fur fcblecht erflart merden; daf Racine, ber Abgott ber gu meis ner Beit lebenden Frangofen, der nun auch mein Ubgott geworden mar (denn ich hatte ibn naher fennen ler. nen, ale Choff von Dienichlager burch une Rinber den Britannicus aufführen ließ; worin mir die Rolle des Nero gu Theil mord) daß Racine, fage ich, auch gu feiner Zeit meder mit Liebhabern noch Runftrichtern fertig merden konnen. Durch alles diefes ward ich verworr= ner als jemals, und nachdem ich mich lange mit diefem Sin . und Berreden, mit diefer theoretifden Galbaderen Des porigen Sabrhunderts, gequalt hatte, ichnittete ich Das Rind mit dem Bade aus, und warf den gangen Plunber defto entschiedener von mir, je mehr ich gu bemerken glaubte, baf die Authoren felbft, welche vortreffliche Saben bervorbrachten, wenn fie barüber gu reben anfingen

wenn sie den Grund ihres Sandelns angaben, wenn sie sich vertheidigen, entschuldigen, beschönigen wollten, doch auch nicht immer den rechten Fleck zu treffen wußten 3ch eilte daher wieder zu dem lebendig Borhandenen, besuchte das Schauspiel weit eifriger, las gewissenhafter und unanterbrochner, so daß ich in dieser Zeit Racine und Mosliere ganz, und von Corneille einen großen Theil durche zuarbeiten die Anhaltsamkeit hatte.

Der Ronigs - Lieutenant mohnte noch immer in un= ferm Saufe. Er hatte fein Betragen in nichts geandert, befonders gegen uns; allein es mar merflich, und der Bepatter Dollmetich white es uns noch deutlicher gu mas den, bag er fein Umt nicht mehr mit ber Beiterfeit, nicht mehr mit dem Gifer verwaltete wie Unfangs, obgleich immer mit derfelben Rechtschaffenheit und Treue. Gein Befen und Betragen, das eher einen Spanier als einen Frangofen anfundigte, feine Launen, die doch mitunter Ginfluß auf ein Befchaft hatten , feine Unbiegfamfeit geden die Umffande, feine Reitbarteit gegen alles mas feine Derfon ober Character berührte, diefes gufammen moche te ihn doch zuweilen mit feinen Borgefesten in Conflict bringen. Siergu fam noch, daß er in einem Duell, meldes fich im Schanfpiel entsponnen hatte, vermundet murde, und man dem Ronigs = Lieutenant übel nabm, daf er felbit eine verponte Sandlung als oberfter Polizenmeifter begangen. Alles diefes mochte, wie gefagt, dagu beptras gen, daß er in fich gezogner lebte und bier und da viels leicht meniger energisch verfuhr.

Indeffen war nun icon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemalde abgeliefert. Graf Thorane brachte feine Freiftunden mit der Betrachtung derfelben gu, indem er

ste in gedachtem Gibelzimmer, Bane für Bane, breites und schmäler, neben einander, und weil es an Plat mans gelte, sogar über einander nageln, wiederabnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue unterfucht, man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es fehlte auch nicht an Bunschen, dieses oder jenes anders geleistet zu sehen.

Sierans entsprang eine neue und gang munderfame Operation. Da nämlich der eine Maler Kiguren, Der ans dere bie Mittelgrunde und Fernen, der britte Die Baume, der vierte die Bamen am beffen arbeitete; fo fam ber Graf auf den Gedanken, ob man nicht diefe Talente in den Bildern vereinigen, und auf diesem Wege voll-Kommene Berte hervorbringen fonne. Der Anfang mard fogleich damit gemacht, bag man g. B. in eine fertige Landichaft noch ichone Berben bineinmalen ließ. Weil nun aber nicht immer der gehörige Plat dagu da mar, es auch bem Thiermaler auf ein Paar Schafe mehr oder weniger nicht ankam; fo mar endlich die weitefte Landichaft gut enge. Run hatte der Menichenmaler auch noch die Dire ten und einige Wandrer hineinzubringen; diefe nahmen fich wiederum einander gleichfam die Luft, und man mar verwundert, wie fe nicht fammtlich in der fregeften Begend erftielten. Man konnte niemals voraussehen, mas aus der Sache merden murde, und wenn fie fertig mar, befries digte fie nicht. Die Maler murden verdrieflich. Ben den erften Bestellungen hatten fie gewonnen, ben diefen Rache arbeiten verloren fie, obgleich der Grof auch diefe febr großmuthig bezahlte. Und da die von mehrern auf einem Bilde durch einander gegrheiteten Theile, ben aller Din:

he, keinen guten Effect hervorbrachten, so glaubte guleht ein Jeder, daß seine Arbeit durch die Arbeiten der andern verdorben und vernichtet worden; daher wenig sehle te, die Künstler hatten sich hierüber entzweht und wären in unversöhnliche Feindschaft gerathen. Dergleichen Beränderungen oder vielmehr Juthaten wurden in gedachtem Atelier, wo ich mit den Künstlern ganz allein blieb, ausgesertiget; und es unterhielt mich, aus den Studien, besonders der Thiere, dieses und jenes Einzelne, diese oder jene Gruppe auszusuchen, und sie für die Nähe oder die Ferne in Borichlag zu bringen; worin man mir denn manchmal aus Uberzeugung oder Geneigtheit zu willsahren pflegte.

Die Theilnehmenden an diefem Geschäft murden alfo höchft muthloe, befonders Geetag, ein fehr hypochonbrifder und in fich gezogner Mann, der zwae unter Freunden durch eine unvergleichlich heitre Laune fich als ben beften Gefellichafter bewies, aber menn er arbeitete, allein , in fich gekehrt und völlig fren wirten wollte. Diefer follte nung, menn er fcmere Aufgaben geloft, fie mit bem größten Bleig und der marmften Liebe , beren er im. mer fähig mar, pollendet hatte, gu miederholten Malen von Darmftadt nach Frankfurt reifen, um entweder an feinen eigenen Bildern etwas ju verandern, oder fremde gu ftaffiren, ober gar unter feinem Benftand durch einen Dritten feine Bilder ins Buntichadige arbeiten zu laffen. Gein Mifmuth nahm gu, fein Widerftand entschied fich. und es brauchte großer Bemühungen von unferer Seite. um Diefen Bevatter - benn auch er mar's geworben nach des Grafen Wünfchen gu lenten. Ich erinnere mich noch, daß, ale icon die Raften bereit ftanden, um die

fammtlichen Bilder in der Ordnung einzupacken, in welder fie an dem Ort ihrer Bestimmung der Tapegirer ohne weiteres aufheften konnte, daß, fage ich, nur eine fleine boch unumgängliche Macharbeit erfordert murde, Geetag aber nicht zu bewegen mar berübergutommen. Er hatte frenlich noch ju guter Lett bas befte gethan mas er vermochte, indem er die vier Glemente in Rindern und Ana. ben , nach dem Leben , in Thurftucken bargefiellt , und nicht allein auf die Riguren fondern auch auf die Bep. werte den gröften Bleif gemendet batte. Diefe maren abgeli fert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus ber Cache geidieden gu fenn; nun aber folite er mieder berüber, um einige Bilber, beren Dafe etwas gu Blein genommen morden, mit menigen Pinfelgugen ju ermeis tern Gin anderer, glaubte er, fonne das auch thun; er hatte fich fcon ju neuer Urbeit eingerichtet; furg er wollte nicht kommen. Die Absendung mar por der Thure, trodnen follte es auch noch , jeder Bergug mar mislich ; Der Braf, in Bergweiffung, wollte ihn militarifch abho-Ien laffen. Bir alle wunfdten die Bilder endlich fort gu feben, und fanden gulest feine Ausfunft, als daß der Gepatter Dollmetich fich in einen Wagen feste und ben Widerspenftigen mit Frau und Rind herüberholte, Der Dann von dem Grafen freundlich empfangen, mohl gepflegt, und julett reichlich beschenet entlaffen murde.

Rach den fortgeschafften Bildern zeigte sich ein großer Friede im Sause. Das Giebelzimmer im Mantard murde gereinigt und mir übergeben, und mein Vater, wie er die Kasten fortschaffen sah, konnte sich des Bunsches nicht erwehren, den Grasen hinterdrein zu schiefen. Denn wie sehr die Neigung des Grasen auch mit der seinigen übers

einstimmte; wie febr es ben Bater freuen mußte, feinen Grundfag, für lebende Meifter gut forgen, durch einen reicheren fo fruchtbar befolgt gu feben; wie febr es ibm fcmeicheln fonnte, baf feine Cammlung Unlag gegeben, einer Ungabl braver Runftler in bedrängter Zeit einen fo ansehnlichen Erwerb zu verschaffen : fo fühlte er boch eine folde Ubneigung gegen den Fremden, der in fein Saus eingedrungen , baf ihm an beffen Sandlungen nichts recht bunten tonnte. Man folle Runftler beschäftigen, aber nicht zu Tapetenmalern erniedrigen; man folle mit bem was fie nach ihrer ilberzengung und Rahigkeit geleiftet, wenn es einem auch nicht durchgangig behage, gufrieben fenn und nicht immer baran markten und mateln : genug, es gab, ungeachtet bes Grafen eigner liberalen Bemuhung, ein für allemal Fein Berhältnig. Mein Bater befuchte jenes Bimmer bloff, wenn fich der Graf ben Tafel befand, und ich erinnere mich nur ein einziges Mal, ale Geetag fich felbft übertroffen hatte, und das Berlangen diefe Bilber gu feben bas gange Saus herbentrieb, daß mein Bater und der Graf gusammentreffend an diefen Runftwerten ein gemeinsames Gefallen bezeigten, das fie an einander felbft nicht finden fonnten.

Raum hatten also bie Risten und Rasten das Saus geräumt, als der fruher eingeleitete aber unterbrochne Betrieb, den Grasen zu entsernen, wieder angeknüpft wurde. Man suchte durch Borstellungen die Gerechtigkeit, die Billigkeit durch Bitten, durch Einsluß die Reigung zu gewinnen, und brachte es endlich dahin, daß die Quartierherren den Beschluß faßten: es solle der Graf umlogirt, und unser haus, in Betracht der seit einigen Jahren unausgesest Lag und Nacht getragnen Laft, kunftig

mit Ginguartierung verfcont werden. Damit fic aber biergu ein fcheinbarer Bormand finde, fo folle man in eben den erften Stock, den bieber der Konige-Lieutengut befett gehabt, Diethleute einnehmen und Dadurch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf, der noch der Trennung von feinen geliebten Wemalden tein befonderes Intereffe mehr am Saufe fand, auch ohnehin bald abgerufen und verfest zu werden hoffte, ließ es fich ohne Widerrede gefallen eine andere gute Bobnung zu beziehen, und ichied von uns in Frieden und gutem Willen. Auch verließ er bald barauf die Ctabt und erhielt ftufenmeife noch verschiedene Chargen, boch. wie man borte, nicht gu feiner Bufriedenheit. Er hatte indeft das Bergnugen, jene fo emfig von ihm beforgten Semalde in dem Schloffe feines Bruders glücklich angebracht gu feben; fcbrieb einige Dale, fendete Dage und ließ von den mehr genannten Runftlern verschiedenes nocharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ibm, außer daß man uns nach mehreren Jahren verfichern mollte, er fen in Westindien, auf einer der frangofischen Colonieen, als Gouverneur geftorben.

Viertes Buch,



Co viel Unbequemlichteit uns auch die frangofifde Gim quartierung mochte verurfacht baben, fo maren mir fie doch zu gewohnt geworben, als daß wir fie nicht hatten permiffen , baf uns Rindern bas Saus nicht hatte todt fcheinen follen. Auch mar es uns nicht bestimmt, mieder gur völligen Familieneinheit gu gelangen. Rene Dieth= leute maren icon befprochen, und nach einigem Rebren und Scheuern, Sobeln und Bohnen, Malen und Unfreichen, mar bas Saus völlig wieber bergeftellt. Der Canglendireftor Morig mit ben Geinigen, febr werthe Freunde meiner Altern , gogen ein. Diefer , tein geborner Frankfurter, aber ein tuchtiger Jurift und Befchaftsmann, beforgte Die Rechtsangelegenheiten mehrerer fieinen Fürften , Grafen und herren. 3ch habe ihn niemals anders als beiter und gefällta und über feinen Acten emfig gefes ben. Frau und Rinder, fanft ftill und mobiwollend, vermehrten gwar nicht die Gefelligfeit in unferm Saufe: benn fie blieben für fich; aber es war eine Stille, ein Friede gurudgelehrt , den wir lange Beit nicht genoffen hatten. Ich bewohnte nun wieder mein Manfard = Bimmer, in welchem die Befpenfter ber vielen Gemalde mir zumeilen vorschwebten, die ich denn durch Arbeiten und Studien au pericheuden fuchte.

Der Legationsrath Moris, ein Bruder des Canglepdirektors, kam von jest an auch oftere in unfer Saus.

Er mar icon mehr Weltmann, von einer ansehnlichen Geftalt und daben von bequem gefälligem Betragen. Auch er besorgte die Ungelegenheiten verfchiedener Standesperfonen, und fam mit meinem Batec, ben Unlag von Concurfen und faiferlichen Commissionen, mehrmals in Berubrung. Bende bielten viel auf einander, und fanden gemeiniglich auf der Geite der Greditoren , mußten aber gu ihrem Berdruff gewöhnlich erfahren, daß die Mehrheit ber ben folder Belegenheit Abgeordneten für die Seite ber Debitoren gewonnen zu werden pflegt. Der Legations= roth theilte feine Renntniffe gern mit, mar ein Freund der Mathematit, und weil diefe in feinem gegenwärtigen Lebensgange gar nicht vortam, fo machte er fich ein Ber" gnugen baraus, mir in diefen Renntniffen weiter gu hels fen. Dadurch mard ich in den Stand gefett, meine architectonischen Riffe genauer als bieber auszuarbeiten, und den Unterricht eines Beichenmeifters , der uns jeht auch taglich eine Stunde beschäftigte, beffer zu nugen.

Diefer gute alte Mann war freylich nur ein Salbstünfter. Wir mußten Striche machen und sie zusammensfepen, woraus denn Augen und Rasen, Lippen und Ohren, ja zulest ganze Gesichter und Röpse entstehen sollten; allein es war daben weder an natürliche noch künstliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeitlang mit diesem Qui pro Quo der menschlichen Gestalt gequalt, und man glandte uns zulest sehr weit gedracht zu haben, als wir die sogenannten Affecten von Le Brün zur Nachzeichnung erhielten. Aber auch diese Zerrbilder förderten uns nicht. Nun schwankten wir zu den Landschaften, zum Baumschlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlischen Unterricht ohne Folge und ohne Methode geübt were

ben. Zuleht fielen wir auf die genaue Rachahmung und auf die Sauberteit des Striche, ohne und weiter um ben Werth bes Originals oder deffen Gefdmad ju bestümmern.

In biefem Beftreben ging uns ber Bater auf eine mufterhafte Beife vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte nun aber , da feine Rinder diefe Runft trieben , nicht gu= ruchbleiben, fondern ihnen, felbit in feinem Alter, ein Benfviel geben, wie fie in ihrer Judend verfahren follten. Er copirte alfo einige Ropfe des Diagetta, nach deffen bekennten Blättern in flein Octab, mit englischem Blenftift auf das feinfte hollandische Papier Er beobach= tete Daben nicht allein die-größte Reinlichkeit im Umrig, fondern ahmte auch die Schraffirung bes Rupferftichs aufs genaufte nach, mit einer leichten Sand, nur allgu leife, Da er benn, weil er die Barte vermeiden wollte, feine Saltung in feine Blatter brachte. Doch maren fie durch= aus gart und gleichformig. Gein anhaltender unermudlis ther Kleiß ging fo weit, bag er die gange onfebnliche Sammlung nach allen ihren Nummern durchzeichnete , inbeffen mir Rinder von einem Ropf gum andern fprangen, and uns nur die ausmahlten, die uns gefielen.

Um diese Zeit ward auch der schon längst in Beradthung gezogne Vorsat, und in der Musie unterrichten zu lassen, ausgeführt; und zwar verdient der leste Unstoß dazu wohl einige Grwähnung. Das wir das Clavier sern nen follten, war ausgemacht; allein über die Wahl des Meisters war man immer streitig gewesen. Endlich tomme ich einmal zufälligerweise in das Zummer eines meisner Gefellen, der eben Clavierstunde nimmt, und sinde den Lehrer als einen gang allersiebsten Mann. Bur jeden

Finger ber rechten und linten Sand hat er einen Spig. namen, womit er ihn aufs luftigfte bezeichnet, wenn er gebraucht werden foll. Die schwarzen und weißen Tafter werden gleichfalls bildlich benannt, ja die Tone selbst ersicheinen unter figurlichen Namen. Eine solche bunte Gesellschaft arbeitet nun ganz vergnüglich untereinander. Applicatur und Tact scheinen ganz leicht und anschaulich zu werden, und indem der Schüler zu dem besten humor aufgregt wird, geht auch alles zum schönsten von Statten.

Raum war ich nach Jause gekommen, ale ich den Altern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns dies fen unvergleichsichen Mann zum Claviermeifter zu geben. Man nahm noch einigen Unitand, man erkundigte sich iman hörte zwar nichts übles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwesster alle die lustigen Benennungen erzählt, wir konnten den Unterricht kaum erwarten, und sesten es durch, daß der Mann angenommen wurde.

Das Notenlesen ging zuerst an, und als daben kein Spaß vorkommen wollte, trofteten wir uns mit der Soffenung, daß wenn es erst and Clavier geben würde, wenn es an die Finger käme, das scherzhafte Besen seinen Unfang nehmen würde. Allein weder Tastatur noch Fingersetung schien zu einigem Gleichniß Gelegenheit zu geben. So trocken wie die Noten, mit ihren Striden auf und zwischen den fünf Linien, blieben auch die schwarzen und weißen Claves, und weder von einem Däumerling noch Deuterling noch Goldsinger war mehr eine Spibe zu hösten; und das Gesicht verzog der Mann so wenig benm trocknen Unterricht, als er es vorher benin trocknen Spaß verzogen hatte. Meine Schwester machte mir die bitter-

ften Borwurfe, daß ich fie getäuscht habe, und glaubte wirklich, es fep nur Erfindung von mir gewesen. Ich war aber felbst betäubt und lernte wenig, ob der Mann gleich ordentlich genug zu Werke ging: denn ich wartete immer noch, die frühern Spaße sollten zum Borschein kommen, und vertröstete meine Schwester von einem Tage zum andern. Aber sie blieben aus, und ich hätte mir dieses Räthfel niemals erklären können, wenn es mir nicht gleichfalls ein Zufall aufgelöst hatte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sämmtlichen Röhren des humoristischen Springbrunnens; die Däusmerlinge, und Deuterlinge, die Krabler und Zabler, wie er die Finger zu bezeichnen pflegte, die Fakchen und Gakchen, wie er z. B. die Noten f und g, die Fieken und Giekchen, wie er fis und gis benannte, waren auf einmal wieder vorhanden und machten die wundersamsten Männerchen. Mein junger Freund kam nicht aus dem Lachen, und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel lernen könne. Er schwur, daß er seinen Altern keine Ruhe lassen würde, bis sie ihm einen solchen vorziresssichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und fo war mir, nach den Grundfagen einer neuern Erziehungslehre, der Weg zu zwen Rünften früh genug eröffnet, bloß auf gut Glück, ohne überzeugung, daß ein angebornes Talent mich darin weiter fördern könne. Zeichnen muffe Jedermann lernen, behauptete mein Bater, und verehrte deshalb besonders Kaifer Moximilian, welcher dieses ausdrücklich solle befohlen haben. Auch hielt er mich ernstlicher dazu an, als zur Musik, welche er dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer

ihren Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Tages am Clas viere fosibielt.

Je mehr ich aber auf biefe Beife gu treiben verans Jagt murde, defto mehr wollte ich treiben, und felbft die Frenftunden murden gu allerlen munderlichen Befdaftis gungen verwendet. Schon feit meinen frubften Beiten fühlte ich einen Untersuchungetrieb gegen naturliche Dine ge. Man legte es manchmal als eine Unlage gur Grauf famteit aus, daß Rinder folche Begenftande, mit benen fie eine Beit lang gespielt, die fie bald fo, bald fo gehandhabt, endlich gerfiuden, gerreigen und gerfeben. Doch pflegt fich auch die Reugierde, bas Berlangen, gu erfahe ren wie folde Dinge gusammenhangen, wie fie inmens Dig aussehen, auf diese Weife an ben Tag gu legen. 3ch erinnere mich , daß ich als Rind Blumen geroffuct, um au feben, wie die Blatter in den Relch, oder auch Bo= gel berupft, um gu beobachten, wie die Febern in die Rlugel eingefügt maren. Ift doch Rindern Diefes nicht gu verdenken , da ja felbft Raturforfcher öfter durch Treunen und Condern als durch Bereinigen und Berenupfen . mehr durch Todten ale Durch Beleben, fich ju unterriche ten glauben.

Ein bewaffneter Magnetftein, fehr zierlich in Schare tachtuch eingenäht, mußte auch eines Tages die Birkung einer folden Forschungsluft erfahren. Denn diese geheime Anziehungstraft, die er nicht allein gegen das ihm anges paßte Gisenftäbchen ausübte, fondern die noch überdieß von der Art war, daß sie sich verstärken und täalich ein größres Gewicht tragen konnte, diese geheimnisvolle Tusgerd hatte mich dergestalt zur Bewunderung hingerissen, daß ich mir lange Zeit bloß im Anstaunen ihrer Wirkung

gefiel. Bulest aber glaubte ich doch einige nähere Aufschiffe zu erlangen, wenn ich die außere Gulle wegtrennte. Dieß geschah, ohne daß ich dadurch klüger geworden wäre: denn die nackte Armatur belehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich herab und behielt nun ben bleben Stein in Sänden, mit dem ich durch Feilspäne und Rähenabeln mancherlen Bersuche zu machen nicht ermüdete, aus denen jedoch mein jugendlicher Geist, außer einer mannigfaltigen Ersahrung, keinen weitern Bortheil zog. Ih wußte die ganze Borrichtung nicht wieder zusammenzubringen, die Cheile zersteuten sich, und ich verlor das eminente Phänomen zugleich mit dem Apparat.

Richt gludlicher ging es mir mit der Bufammenfesung einer Glectrifirmafdine. Gin Sausfreund, Deffen Jugend in die Beit gefallen mar, in welcher die Glectris citat alle Beifter beschäftigte , ergahlte uns öfter , wie er als Anabe eine folde Dafdine gu befigen gemunicht, wie er fich die Souptbedingungen abgefeben, und mit Bulfe eines alten Spinnrades und einiger Urgnenglafer giemliche Wirfungen hervorgebracht. Da er Diefes gern und oft wiederholte, und une baben von der Glectricität übers baupt unterrichtete; fo fanden mir Rinder die Sache febr plaufibel, und qualten uns mit einem alten Spingrade und einigen Urgnepglafern lange Beit berum, obne auch nur die mindefte Birtung berporbringen gu konnen. Mir hielten bemungeachtet am Blauben fest, und maren febr peranuat, als gur Mefizeit, unter andern Raritaten . Rauber = und Safdenfpielerfunften , auch eine Glectrifir= mafchine ibre Runftftude machte, welche fo wie die maanetifchen, für jene Beit icon febr vervielfaltigt waren.

Das Miftrauen gegen den öffentlichen Unterricht Gothe's Berte XIX, Bb Q

vermehrte sich von Tage zu Tage. Man sah sich nach Saudlehrern um, und weil einzelne Familien den Aufwand
nicht bestreiten konnten, so traten mehrere zusammen,
um eine solche Absicht zu erreichen. Allein die Kinder
vertrugen sich selten: der junge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach oft wiederholtem Berdruß, gab es
nur gehässige Trennungen. Kein Wunder daher, daß man
auf andere Anstalten dachte, welche sowohl beständiger
als vortheilhafter seyn sollten.

Auf den Gedanken, Denfionen zu errichten, mar man burch die Mothwendigkeit gekommen, welche Jedermann empfand, daß die frangofifche Gprache ledendig gefehrt und überliefert werden muffe. Dein Bater hatte einen jungen Menfchen erzogen, ber ben ihm Bedienter. Rammerdiener, Secretar, genug nach und nach alles in allem gemefen war. Diefer, Ramens Pfeil, fprach gut frangofifch und verftand es grundlich. Rachdem er fich verheiratet hatte, und feine Bonner für ihn auf einen Ruftand denten mußten; fo fielen fie auf den Bedanten, ibn eine Denfion errichten gu laffen, Die fich nach und nach zu einer tieinen Schulanftalt erweiterte, in der man alles Rothwendige, ja gulett fogar Lateinisch und Gries difd lehrte. Die weitverbreiteten Cannerionen von Frant? furt gaben Belegenheit, daß junge Frangofen und Enge länder, um Deutsch zu lernen und fonft fich auszubilden, dies fer Unftalt anvertraut murden. Pfeil, der ein Dann in feinen beften Jahren, von der munderfamften Energie und Thatigfeit mar , fand dem Bangen febr lobensmurdig por, und meil er nie genug beschäftigt fen tonnte; fo marf er fich ben Belegenheit, da er feinen Schulern Dufilmeister halten mußte, felbit in die Dufit, und betrieb

das Clavierspielen mit solchem Gifer, daß er, der nies mals vorher eine Taste angerührt hatte, sehr bald recht fertig und brav spielte. Er schien die Mazime metnes Baters angenommen zu haben, daß junge Leute nichts mehr ausmuntern und anregen könne, als wenn man selbst schon in gewissen Jahren sich wieder zum Schüler erklärte, und in einem Alter worin man sehr schwer neue Fertigkeiten erlangt, dennoch durch Gifer und Anhaltsamskeit, jüngern von der Natur mehr begünstigten den Rang abzulausen suche.

Durch diese Reigung zum Clavierspielen word Pfelt auf die Infrumente seicht geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen hoffte, kam er in Berhiltnisse mit Friderici in Bera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Unzahl davon in Commission, und hatte nun die Freude, nicht nur etwa ein nen Flügel, sondern mehrere in seiner Wohnung aufgestellt zu sehen, sich darauf zu üben und hören zu lassen.

Auch in unser Saus brachte die Lebendigkeit dieses Mannes einen größern Musitbetrieb. Mein Bater blieb mit ihm, bis auf die firitigen Puntte, in einem dauetns den guten Berhältnisse. Zuch für uns ward ein großer Fridericischer Flügel angeschafft, den ich, ben meinem Clavier verweilend, wenig berührte, der aber meiner Schwester zu desto größerer Qual gedieh, weil sie, um das neue Instrument gehörig zu ehren, täglich noch ein nige Zeit mehr auf ihre Übungen zu wenden hatte; wonden wein Bater als Ausseher, Pfeil aber als Musterbild und antreibender Hausserund, abwechselnd zur Seite ftanden.

Gine besondere Liebhaberen meines Baters machte

und Rindern viel Unbequemlidfeit. Es war namlich die Seidengucht, von deren Bortheil , wenn fie allgemeiner perbreitet murde, er einen großen Begriff batte. Ginige Bekanntschaften in Sanau, mo man bie Bucht ber Burmer febr forgfältig betrieb, gaben ibm die nad,fte Berans laffung. Bon dorther wurden ibm gu techter Beit die Gner gesendet; und fobald die Maulbeerbaume genugfames Laub zeigten, ließ man fle ausschlüpfen, und martete der taum fichtbaren Befcopfe mit großer Gorgfalt. In einem Manfardzimmer maren Tifche und Geftelle mit Bretern aufgeschlagen, um ihnen mehr Raum und Un= terhalt zu bereiten . benn fie muchen fchnell, und maren nach der letten Sautung fo beifibungrig, bag man taum Blätter genug berbenfchaffen fonnte, fie gu' nabren; ja fie mußten Zag und Dadit gefüttert werden, weil eben alles darauf ankommt , daß fie ber Rahrung ja nicht gu einer Beit ermangeln, wo die große und wunderfame Beranderung in ihnen vorgeben foll. Bar die Witterung gunftig, fo fonnte man freglich Diefes Gefchaft als eine Tuftige Unterhaltung anfeben; trat aber Ralte ein, daß Die Maulbeerbaume litten, fo muchte es große Roth. Roch unangenehmer aber mar es, wenn in der letten Epoche Regen einfiel: denn diefe Befchopfe konnen die Reuchtigkeit gar nicht vertragen ; und fo muften die benehten Blätter forgfältig abgewischt und getrochnet merben, welches benn boch nicht immer fo genou gefchehen fonnte , und aus diefer oder vielleicht auch einer andern Urfache Famen mancherlen Rrautheiten unter die Beerde, wodurch bie armen Greaturen gu Saufenden bingerafft murben. Die daraus entftebende Faulnig erregte einen wirklich peftartigen Beruch, und ba man die Todten und

Kranten megschaffen und von den Gesunden absondern mußte, um uur einige zu retten; so war es in der That ein außerst beschwerliches und widerliches Geschäft, das und Kindern manche bose Stunde verursachte.

Rachbem mir nun eines Jahrs die iconften Fruhlinas = und Commerwochen mit Bartung der Geidenmur. mer hingebracht, mußten wir dem Bater in einem andern Beidaft benfteben, das, obgleich einfacher, uns dennoch nicht meniger beschwerlich mard. Die romischen Profvecte nämlich, welche in dem alten Saufe, in fcmarje Ctabe oben und unten eingefafit, an den Banden mehrere Jahre gehangen hatten, maren durch Licht, Ctaub und Rauch fehr vergilbt, und durch die Fliegen nicht wenig unscheinbar geworben. War nun eine folche Unreinlichfeit in dem neuen Saufe nicht julaffig, fo hatten diefe Bilber für meinen Bater auch durch feine langere Entfernts beit von ben vorgeftellten Wegenden an Berth gewonnen. Denn im Unfange bienen uns dergleichen Abbildungen die erft furg vorber empfangenen Gindrucke aufzufrischen und gu beleben. Sie icheinen uns gering gegen Diefe und meiftens nur ein trauriges Gurrogat. Berlifcht bingegen das Undenken der Urgeftalten immer mehr und mehr, fo treten die Nachbildungen unvermertt an ihre Stelle, fie merden uns fo theuer als es jene maren, und mas wir Unfangs mifgeachtet, erwirbt fich nunmehr unfre Schätung und Reigung. Go geht es mit allen Abbil. bungen, befonders auch mit Portraten. Dicht leicht ift Semand mit dem Conterfen eines Gegenmartigen gufrieben, und wie ermunicht ift uns jeder Schattenrig eines Abmefenden oder gar Abgefchiedenen.

Benug , in Diefem Gefühl feiner bieberigen Ber-

fdwerdung wollte mein Bater jene Rupferfiche foviel mie moglich wieder hergeftellt wiffen. Daß diefes burch Blei. den möglich fen, mar betannt; und diefe ben großen Blattern immer bedenkliche Operation murde unter giem= lich ungunftigen Localumffanden vorgenommen. Denn bie großen Bretter, morauf die angerauchten Rupfer befeuch. tet und der Conne ausgestellt murden, franden vor Manfardfenftern in den Dadrinnen an bas Dach gelebnt, und waren daher manchen Unfällen aufgefest. Daben mar die Sauvtfache, daß bas Pavier niemals austrochnen durfte, fondern immer feucht gehalten merben mufte. Diefe Dbliegenheit hatte ich und meine Schmefter , woben uns benn megen ber Langenweile und Ungeduld, megen ber Aufmerkfamfeit die uns feine Berftrenung guließ, ein fonft fo febr ermunichter Mugiggang gur bodften Qual gereichte. Die Cache mard gleichwohl durchgefest , und ber Buchbinder, ber jedes Blatt auf fartes Papier aufzog, that fein befiet, die bier und da durch unfre Fahrläffigfeit gerriffenen Rander auszugleichen und berguftellen. Die fammtlichen Blatter murden in einen Band gufammenges fast und waren für diefmal gerettet.

Damit es uns Kindern aber ja nicht an dem AllerIen des Lebens und Lernens fehlen möchte, so mußte sich
gerade um diese Zeit ein englischer Sprachmeister melden,
welcher sich anheischig machte, innerhalb vier Wochen,
einen Jeden der nicht ganz toh in Sprachen sen, die enge lische zu lehren und ihn so weit zu bringen, daß er sich
mit einigem Fleiß weiter helsen könne. Er nahm ein mäbiges Honorar; die Unzahl der Schüler in einer Stunde
wor ihm gleichgültig. Mein Bater entschloß sich auf der
Stelle den Bersuch zu machen, und nahm mit mir und meiner Schmester ben dem erpediten Meister Lection. Die Stunden murben treulich gehalten, am R petiren sehlte es auch nicht; man ließ die vier Wochen über eher einige andere übungen liegen; der Lehrer schied von uns und wir von ihm mit Zufriedenheit. Da er sich länger in der Stadt aushielt und viele Runden fand, so kam er von Zeit zu Zeit nachzusehen und nachzuhelsen, dankbar, daß wir unter die ersten gehörten, welche Zutrauen zu ihm gehabt, und stolz, uns den übrigen als Muster anführen zu können.

In Gefolg von diefem begte mein Bater eine neue Sorafait, daß auch das Englische bubich in ber Reibe ber übrigen Sprachbeichäftigungen bliebe. Mun betenne ich, baf es mir immer laftiger murde, balb aus diefer bald ous jener Grammatit oder Benfpielfammlung, bald aus Diefem oder jenem Autor ben Unlag ju meinen Arbeiten ju nehmen , und fo meinen Untheil an ben Gegenftan= den zugleich mit den Stunden zu verzetteln. Ich fam das ber auf den Gedanten alles mit einmal abguthun, und erfand einen Roman von fechs bis fieben Gefcmiftern, Die von einander entfernt und in der Welt gerftreut fich wechfelfeitig Nachricht von ihren Buftanden und Empfin-Dungen mittheilen. Der altefte Bruder giebt in gutem Deutsch Bericht von allerlen Gegenständen und Greige niffen feiner Reife. Die Schwefter, in einem frauengims merlichen Stof, mit lauter Puncten und in furgen Ga. ben, ungefähr wie nachher Siegwart geschrieben murde, ermiedert bald ibm , bald ben andern Gefdmiffern, mas fie theils von hauslichen Berbaltniffen, theile von Bergensangelegenheiten gu ergablen hat. Gin Bruder ftudiert Theologie und ichreibt ein febr formliches Latein, dem er

manchmal ein griechisches Posiscript hinzusügt. Ginem folzgenden in Samburg als Handlungsdiener angestellt, ward natürlich die englische Correspon enz zu Theil, so wie einem jüngern der sich in Marseille ausbielt, die scanzösische. Zum Fealienischen fand sich ein Mustus auf seinem ersten Ausstug in die Welt, und der jüngste, eine Art von nasse veisem Nessquackelchen, hatte, da ihm die übrigen Spracchen abgeschnitten waren, sich aufs Judendeutich gelegt, und brachte durch seine schrecklichen Shissern die übrigen in Verzweissung, und die Altern über den guten Einfall zum Lachen.

Für diese munderliche Form suchte ich mir einigen Geshalt, indem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aufhielten, ftudirte, und zu jenen trockenen Localitäten allerlen Menschlichkeiten hinzu erfand, die mit dem Character der Personen und ihrer Beschäftigung einige Verwandtschaft hatten. Auf diese Weise wurden meine Grercitienbücher viel voluminöser; der Bater war zusfriedener, und ich ward eher gewohr was mir an eigenem Vorrath und an Fertigkeiten abging.

Wie nun dergleichen Dinge, wenn sie einmalim Gang find, kein Ende und keine Granzen haben, fo ging es aach hier: denn indem ich mir das barocke Judendeutsch zuzueignen und es eben so gut zu schreiben suchte, als ich es lesen konnte, fand ich bald, daß mir die Kenntniß des Jebräischen sehlte, wovon sich das moderne verdorbene und verzerrte allein ableiten und mit einiger Sicherheit behandeln ließ. Ich eröffnete daher meinem Dater die Nothwendigkeit, hebräisch zu lernen, und betrieb sehr lebhaft seine Einwilligung: denn ich hatte noch einen höhern Zweck. Überall hörte ich sagen, daß zum Berständs

nif des alten Testaments so wie des neuen die Grundssprachen nöthig maren. Das lehte las ich gang bequem, weil die sogenannten Evangelien und Spisteln, damit es ja auch Sen tags nicht an Übung fehle, nach der Kirche recitirt, übersest und einigermaßen erklärt werden mußeten. Sben so dacte ich es nun auch mit dem alten Tesstamente zu halten, das mir wegen seiner Eigenthümlichsteit aus besonders von jeher zugesagt hatte.

Mein Bater, der nicht gern etwas halb that, befoließ den Rector unferes Enmugiums, Doctor Albrecht,
um Privatflunden zu ersuchen, die er mir wöchentlich so
lange geben follte, bis ich von einer so einfachen Sprade das Nöthigste gefaßt hätte; denn er hoffte, sie werde,
wo nicht so schnell doch wenigstens in doppelter Zeit als
die englische, sich abthun laffen.

Der Rector Albrecht mar eine ber originalften Figuren bon der Belt, flein, nicht dich aber breit, unforme lich ohne vermachfen gu fenn, furg ein Afen mit Chorrock und Derude. Gein über : fiebzigjahriges Beficht mar burche aus ju einem farfaftifden Ladeln verzogen, moben feine Hugen immer groß blieben, und obgleich roth doch immer leuchtend und geiffreich maren. Er mobnte in bem alten Mofter gu ben Barfuffern, dem Gis des Comnafiums. Ich hatte ichon als Rind, meine Altern begleis tend, ihn manchmal befucht, und die langen bunelen Bange, die in Bifftengimmern verwandelten Capellen, das unterbrochne treppen . und winkelhafte Local mit fcaurigem Behagen durchstrichen. Ohne mir unbequem gu fenn, eraminirte er mich fo oft er mich fab, und lobte und ermunterte mich. Gines Tages, ben ber Translocas tion nach öffentlichen Gramen, fab er mich als einen

Auswartigen Bufchauer, mabrend er die filbernen praemia virtutis et diligentiae austheilte, nicht weit von feinem Catheder fieben. 3ch mochte gar febnlich nach bem Beutelchen bliden, aus welchem er die Chaumungen bervorgog; er mintte mir, trat eine Ctufe herunter und reichte mir einen folden Gilberling. Meine Freude mar groß, obgleich Undre diefe einem Richt. Schulenaben gemabrte Gabe aufer aller Ordnung fanden. Allein Daran war dem auten Alten wenig gelegen, der überhaupt ben Conderling und zwar in einer auffallenden Beife fpielte. Er hatte als Schulmann einen fehr auten Ruf und perfand fein Sandwert, ob ibm gleich das Alter foldes aus. guüben nicht mehr gang gestattete. Aber bennahe noch mehr ale durch eigene Gebrechlichkeit fühlte er fich burch außere Umftande gehindert, und wie ich ichon früher muß. te, mar er meder mit dem Confiftorium, noch den Scholare den, noch den Geiftlichen, noch auch ben Lehrern gufrieben. Seinem Raturell, das fich jum Mufpaffen auf Tehler und Mangel und gur Catire binneigte, ließ er fomohl in Programmen als in öffentlichen Reden fregen Lauf, und wie Lucian faft der einzige Schriftfieller mar, den er las und fchatte, fo murgte er alles mas er fagte und fdrieb, mit beigenden Ingredienzien.

Glücklicherweise für diejenigen, mit welchen er ungufrieden war, ging er niemals direct zu Werke, sondern
schraubte nur mit Bezügen, Anspielungen, classischen Stellen und biblischen Sprüchen auf die Mängel hin, die er zu rügen gedachte. Daben war sein mündlicher Bortrag (er las seine Reden jederzeit ab) unangenehm, unverständlich, und über alles dieses manchmal durch einen Suften, öfters aber durch ein hohles bauchschütterndes Lachen ums terbrochen, womit er die beifienden Stellen anzukundigen und zu begleiten pflegte. Diesen seltsamen Mann fand ich mild und willig, als ich anfing meine Stunden ben ihm zu nehmen. Ich ging nun täglich Abends um secht Uhr zu ihm, und fühlte immer ein heimliches Behagen, wenn sich die Klingelthure hinter mir schloß, und ich nun den langen duftern Klostergang durchzuwandeln hatte. Wir saben in seiner Bibliothek an einem mit Wachstuch beschlagenen Tische; ein sehr durchlesener Lucian kam nie von seiner Seite.

Ungeachtet alles Wohlwollens gelangte ich doch nicht ohne Ginftand gur Cache; benn mein Lehrer fonnte aewife fpottifche Unmerkungen, und mas es denn mit dem Bebraifchen eigentlich folle, nicht unterdrücken. Ich verfdwieg ibm die Abficht auf das Judendeutsch, und fprach von befferem Berftandnis des Grundtertes. Darauf las thelte er und meinte, ich folle icon gufrieden fenn, menn ich nur lefen lernte. Dieg verdroß mich im Stillen, und ich nahm alle meine Aufmerkfamkeit gufammen, ale es an Die Buchftaben fam. 3ch fand ein Alphabet bas ungefähr dem griechischen gur Geite ging, beffen Beffalten faflich. beffen Benennungen mir gum größten Theil nicht fremb waren. 3ch hatte dieß alles fehr bald begriffen und behalten , und dachte es follte nun ans Lefen geben. Daf dic= fes von der rechten que linken Geite gefchebe, mar mir wohl bewußt. Run aber trat auf Ginmal ein neues Seer bon fleinen Buchftabchen und Zeichen bervor, von Dunc: ten und Strichelden aller 21rt, welche eigentlich die Bocole vorftellen follten, worüber ich mich um fo mehr vermunderte, ale fich in dem größern Allphabete offenbar Bocale befanden, und die nbrigen nur unter fremden Benennungen verborgen gu fenn ichienen. Auch marb ges lebrt, daß die judifche Ration, fo lange fie geblüht, mirtlich fich mit jenen erften Beiden begnügt und feine andere Urt ju fchreiben und zu lefen gekannt habe. 3ch mare nun gar gu gern auf diesem alterthumlichen, wie mir ichien bequemeren Wege gegangen; allein mein Ulter er-Marte etwas ftreng: man muffe nach der Grammatit verfahren wie fie einmal beliebt und verfaßt worden. Das Lefen ohne diefe Puncte und Striche fen eine fehr fcmere Aufgabe, und konne nur von Gelehrten und den ge= übteften geleiftet merben. Ich mußte mich alfo beguemen auch diefe Eleinen Merkzeichen fennen zu lernen; aber die Cache mard mir immer verworrner. Run follten einige ber erften größern Urgeichen an ihrer Stelle gar nichts gelten , damit ihre fleinen Rachgebornen doch ja nicht ums fonft dafteben möchten. Dann follten fie einmal wieder einen leifen Bauch , bann einen mehr ober meniger barten Rehlla it andeuten, bald gar nur als Stuge und Widerlage dienen. Zuleht aber, wenn man fich alles mohl gemerkt zu haben glaubte, murden einige der großen fowohl als der kleinen Personagen in den Rubestand verfest, fo daß das Huge immer fehr viel und die Lippe feht menia gu thun hatte.

Indem ich nun dasjenige was mir dem Inhalt nach schon bekannt mar, in einem fremden kauderwelschen Idiom herstottern sollte, woben mir denn ein gewisses Räseln und Gurgeln als ein Unerreichbares nicht wenig empfoblen wurde; so kam ich gewissermaßen von der Sachegang ab, und amufirte mich auf eine kindische Weise an den seltsomen Namen dieser gehäuften Zeichen. Da waren Raifer, Könige und Berzoge, die als Uccente hie und ba

Dominirend, mit nicht wenig unterhielten. Aber auch dies fe ichalen Spafe verloren bald ihren Reig. Doch mnrbe ich dadurd ichadios gehalten, daß mir benm Lefen, ilber= feben, Wiederholen, Musmendiglernen der Inhalt Des Buchs um fo lebhafter entgegentrat, und Diefer mar es eigentlich , über welchen ich von meinem alten Beren Auf-Blarung verlangte. Denn ichon vorher maren mir die Wie Derfpruche der Uberlieferung mit dem Birtlichen und Möglichen febr auffallend gewesen , und ich hatte meine Sauslehrer burch die Conne, die gu Gibeon, und den Mond, der im Thal Miglon fill fand, in manche Roth verfest; gemiffer anderer Unmahricheinlichkeiten und Incongruengen nicht zu gedenken. Alles dergleichen ward nun aufgeregt, indem ich mich, um von dem Bebraifchen Meifter gu werden, mit dem alten Teffament ausschlief. lich befdjäftigte, und foldes nicht mehr in Luthere Uberfegung , fondern in der wortlichen bengedruckten Berfion des Gebaftian Schmidt, ben mir mein Bater fo= gleich angeschafft hatte, durchftudierte. Sier fingen unfere Stunden leider an, mas die Sprachubungen betrifft. ludenhaft zu werden. Lefen, Erponiren, Grammatit. Aufichreiben und Berfagen von Wortern dauerte felten eine völlige halbe Stunde; denn ich fing fogleich an auf ben Ginn der Cache loszugeben , und ob mir gleich noch in dem erften Buche Mosis befangen waren, mancherlen Dinge gur Gprache zu bringen, welche mir aus den fvar tern Buchern im Ginne lagen. Anfangs fuchte ber gute Alte mich von folden Abichweifungen guruckzuführen; que lest aber ichien es ibn felbit gu unterhalten. Er fam nach feiner Urt nicht aus dem Sufien und Lachen, und wiewohl er fich febr butbete mir eine Hustunft au geben, Die

ihn hätte compromitiren können, so ließ meine Zudringlichkeit doch nicht nach; ja da mir mehr daran gelegen war, meine Zweifel vorzubringen als die Auflösung derfelben zu ersahren, so wurde ich immer lebyafter und tühner, wozu er mich durch sein Betragen zu berechtigen schien. Übrigens konnte ich nichts aus ihm bringen, als daß er ein über das andre Mal mit seinem bauchsmützternden Lachen ausrief: "Er närrischer Kerl! Er närrischer Junge!"

Indeffen mochte ihm meine, die Bibel nach allen Seiten durchfreugende, findifche Lebhaftigeeit boch giem= lich ernfthaft und einiger Rachbulfe werth geschienen baben. Er verwies mich daher nach einiger Zeit auf das grofie englifde Bibelwert, meldes in feiner Bibliothet bereit fand, und in welchem die Muslegung ichmerer und be= bentlicher Stellen auf eine verftändige und fluge Beife unternommen war. Die überfegung hatte burch die grofen Bemühungen deutscher Gottesgelehrten Borguge por dem Original erhalten. Die verschiedenen Meinungen ma: ren angeführt, und gulept eine Urt von Bermittelung versucht, woben die Burde des Buchs, der Grund der Religion und der Menschenverstand einigermagen neben= einander befteben fonnten, Go oft ich nun gegen Ende Der Stunde mit hergebrachten Fragen und Zweifeln auftrat, fo oft deutete er auf das Repositorium; ich bolte mir den Band, er ließ mich lefen, blatterte in feinem Queian, und wenn ich über das Buch meine Unmertungen machte, mar fein gewöhnliches Lachen alles wodurch er meinen Scharffinn erwiederte. In den langen Com= mertagen ließ er mich figen fo lange ich lefen fonnte, mandmal allein : nur dauerte es eine Beile, bis er mir

erlaubte einen Band nach dem andern mit nach Saufe gu nehmen.

Der Mensch mag sich wenden wohin er will, er mag unternehmen was es auch sev, stets wird er auf jenen Weg wieder zurücktehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst, endigten zulest damit, daß von jenem schonen und viel gepeiesenen Lande, seiner Umgebung und Nachbarschaft, so wie von den Bölkern und Ereignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlichen, eine lebhaftere Borftestung in meiner Einbildungskraft hervorging.

Diefer Eleine Raum follte den Urfprung und das Bachethum des Menschengeschlechts feben; von dorthet follten die erften und einzigften Rachrichten der Urgefchichte gu uns gelangen, und ein foldes Local follte gugleich fo einfach und faglich, als mannigfaltig und zu den mun= Derfamften Wanderungen und Unfiedelungen geeignet, por unferer Ginbildungstraft liegen. Bier, gmifchen vier benannten Fluffen, mar aus der gangen gu bewohnenden Erde ein tleiner bochft anmuthiger Raum dem jugendli= chen Menfchen ausgesondert. Bier follte er feine erften Sabigteiten entwickeln, und bier follte ibn gugleich bas Loos treffen , das feiner gangen Rachtommenichaft befchies den mar, feine Rube gu verlieren, indem er nach Gra Benntnig frebte. Das Paradies mar verschergt; die Menichen mehrten und verschlimmerten fich; die an die Unarten diefes Befchlechts noch nicht gewohnten Globim murden ungeduldig und vernichteten es von Grund aus. Dur wenige murden aus der allgemeinen Uberfcmemmung ges

rettet; und kaum hatte sich diese gräuliche Fint verlausfen, als der bekannte vaterländische Boden schon wieder vor den Bricken der dankbaren Geretteren lag. Zwey Flüsse von vieren, Euphrat und Tigris, flossen noch in ihren Betten. Der Name bes ersten blieb: den andern schien sein Lauf zu bezeichnen. Genauere Spuren des Paradieses wären nach einer so großen Umwälzung nicht zu sordern gewesen. Das erneute Menschengeschlecht ging von hier zum zweyten Mal aus; es fand Gelegenheit sich auf alle Urten zu nähren und zu beschäftigen, am meissten aber große Beerden zahmer Geschöpse um sich zu verssammlen und mit ihnen nach allen Seiten hinzuziehen.

Diese Lebendweise, so wie die Bermehrung der Stamme nöthigte die Bölter bald sich von einander zu entsernen. Sie konnten sich sogleich nicht entschließen ihre Bermandte und Freunde für immer fahren zu lassen; sie kamen auf den Gedanken einen hohen Thurm zu bauen, der ihnen aus weiter Ferne den Beg wieder zuruck weisen sollte. Aber dieser Bersuch mistang wie jenes erste Bestresben. Sie sollten nicht zugleich glucklich und klug, zahlereich und einig senn. Die Glohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sich; die Belt war bevölkert, aber entzwept.

Unfer Blid, unfer Untheil bleibt aber noch immer an Diese Gegenden geheftet. Endlich geht abermals ein Stamms vater von hier aus, der fo glücklich ift, feinen Nachtommen einen entschiedenen Charakter aufzuprägen, und fie badurch für ewige Zeiten zu einer großen, uns ben allem Blücks und Orth = Wechsel zusammenhaltenden Nation zu vereinigen.

Bom Cuphrat aus, nicht ohne gottlichen Fingerzeig,

manbert Abraham gegen Weften. Die Buffe fest feinem Rug fein entichiedenes Sindernis entaegen; er gelangt an den Jordan, gieht über ben Rlug und verbreitet fich in den iconen mittägigen Begenden von Palaffina. Diefes Land mar icon früher in Befit genommen und giem. lich bewohnt. Berge nicht allgu boch, aber fteinig und uns fruchtbar, maren von vielen bemafferten, dem Unbau gunftigen Thalern durchichnitten. Stadte, Fleden, eingelne Unfiedelungen lagen gerfireut auf ber Rlache, auf Abhangen des großen Thals, beffen Baffer fich im Sordan sammeln. Go bewohnt, fo bebaut mar das Land, aber die Welt noch groß genug, und die Menschen nicht auf den Grad forgfältig, bedürfnigvoll und thatig, um fich gleich aller ihrer Umgebungen gu bemächtigen. 3mifchen jenen Befigungen erftreckten fich große Raume, in welchen meidende Buge fich bequem bin und ber bewegen tonnten. In folden Räumen balt fich Abraham auf, fein Bruder lot ift ben ibm, aber fie konnen nicht lange an folden Orten verbleiben. Gben jene Berfaffung des Lanbes, deffen Bevolkerung bald gu bald abnimmt, und beffen Erzengniffe fich niemals mit bem Bedurfnif im Gleichgewicht erhalten, bringt unverfebens eine Sungers. noth hervor, und der Gingemanderte leidet mit dem Ginbeimifchen, bem er burch feine gufällige Gegenwart die eigne Rahrung verkummert bat. Die benden chaldaifchen Bruder gieben nach Manpten , und foift une der Schaup'at porgezeichnet, auf dem einige taufend Jahre die bedeutenbften Begebenheiten der Welt vorgeben follten. Bom Tigris gum Guphrat, vom Gupheat zum Ril feben mir die Erde bevolfert, und in diefem Raume einen bekannten, den Gottern geliebe ten , uns icon werth gewordnen Mann mit Deerden und Sutern hin und wieder ziehen und sie in Turzer Zeit aufs reichlichste vermehren. Die Brüder kommen zurück; allein gewigigt durch die ausgestandene Noth, fassen sie den Entschluß sich von einander zu trennen. Bevde verweilen zwar im mittägigen Sanaan; aber indem Abraham zu Bebron gegen dem Jain Mamre bleibt, zieht sich Lot nach dem Thale Siddim, das, wenn unsere Einbisdungskraft kühn genug ist, dem Jordan einen unterirdischen Ausssus zu geben, um an der Stelle des gegenwärtigen Asphaltsees einen trocknen Boden zu gewinnen, uns als ein zweytes Paradies erscheinen kann und muß; um so mehr, weil die Bewohner und Umwohner desselben als Weichlinge und Frevler berüchtigt, uns dadurch auf ein beques mes und üppiges Leben schließen lassen. Lot wohnt unter ihnen, jedoch abgesondert.

Alber Gebron und der Sain Mamre erscheinen und als die michtige Stätte, wo der herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blid nur in vier Weltgegenden reichen mag. Aus diesen sillen Bezirken, von diesen hirtenvölkern, die mit den himmlischen umgehen durfen, sie als Gaste bewirthen und manzche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genöthigt den Blid abermals gegen Often zu wenden, und an die Verfassung der Nebenwelt zu denken, die im Ganzen wohl der einzelnen Verfassung von Canaan gleichen mochte.

Familien halten zusammen; fie vereinigen fich, und die Lebensart der Stämme wird durch das Local bestimmt, das fie sich zugeeignet haben oder zueignen. Auf den Gebirgen, die ihr Wasser nach dem Tigris hinuntersenden, sinden wir triegerische Bolter, die schon sehr grübe auf

jene Welteroberer und Beltbeberefcher hinbeuten, und in einem für jene Beiten ungeheuren Feldgug uns ein Bor. fpiel fünftiger Grofthaten geben. Rebor Laomor, Ronig von Glam , mirtt icon machtig auf Berbundere. Er herrimt lange Beit: denn icon gwölf Jahre vor Mora. hams Unkunft in Canaan hatte er bis an ben Jorban bie Bolfer ginsbar gemacht. Sie maren endlich abgefallen. und die Beibundeten ruften fich jum Rriege. Wir finden fie unpermuthet auf einem Wege, auf bem mabricheine lich auch Abraham nach Canaan gelangte. Die Bolfer an der linten und untern Seite des Jordan merden bes gwungen. Redor Laomor richtet feinen Bug füdmarts nach den Bolfern der Bufte, fodann fich nordwarts mendend ichlägt er die Umaletiter, und als er auch die Umoriter übermunden, gelangt er nach Canaan, überfallt Die Ronige des Thals Siddim, fchlägt und gerftreut fie, und gieht mit großer Beute den Jordan aufwarts, um feinen Siegerzug bis gegen den Libanon auszudebnen.

Unter den Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Sabe Fortgeschleppten befindet sich auch lot, der das Schieffal des Landes theilt, worin er als Gast sich befindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den Erzsvater als Rrieger und helden. Er rafft seine Knechte zusammen, theilt sie in Saufen, fällt auf den beschwerslichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Ruschen Beinen Feind mehr vermuthen konnten, und bringt seinen Bruder und dessen habe nebst manchem von der Sabe der überwundenen Konige zurud. Durch diesen kurgen Rriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besig. Den Einwohnern erscheint er als Beschüßer, als Retter, und durch seine Uneigennüsigkeit als König.

Dankbar empfangen ibn die Ronige bes Thale, fegnend Welchiedet der König und Priefter.

Nun werben die Weisjagungen einer uneudlichen Racktommenschaft erneut, ja sie gehen immer mehr ins Weite. Bom Wasser des Euphrat dis zum Fluß Agyptens werden ihm die sammtlichen Lantstrecken versprochen; aber noch sieht es mit seinen unmittelbaren Leibeserben mist. lich aus. Er ist achtzig Jahr alt und hat keinen Sohn. Sara, weniger den Gottern vertrauend als er, wird und geduldig; sie will nach orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachkommen haben. Aber kaum ist Hasgar dem Hausherrn vertraut, kaum ist Hoffnung zu einem Sohne; so zeigt sich ber Iwiespalt im Hause. Die Frau begegnet ihrer eignen Beschüpten übel genug, und Hagar sieht, um ben andern Horden übel genug, und Hagar sieht, um ben andern Horden Wink kehrt sie zurück, und Jömael wird geboren.

Abraham ift nun neun und neunzig Jahr alt, und die Berheißungen einer zahlreichen Nacktommenschaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende bende Gatten sie lächerlich finden. Und doch wird Sara zuletzt guter Hoffnung und bringt einen Sohn, dem der Name Isaak zu Theil wird.

Auf gesehmäßiger Fortpflanzung des Menschengesschlechts ruht größtentheils die Geschichte. Die bedeutendsten Weltbegebenheiten ift man bis in die Gehelmnisse der Familien zu verfolgen genöthigt; und so geben und auch die Ehen der Erzväter zu eignen Betrachtungen Unsach die Ehen der Grzväter zu eignen Betrachtungen Unsach Es ist als ob die Gottheiten, welche das Schicksal der Menschen zu leiten beliebten, die ehelichen Ereignisse jeder Art hier gleichsam im Borbilde hätten darftellen

wollen. Abraham, fo lange Jahre mit einer fcomen, von Bielen umworbenen Frau in finderlojer Che, findet fich in feinem hundertften als Gatte zwener Frauen , als Bater gweper Gobne, und in diefem Mugenblid ift fein Sausfriede geftort. 3men Frauen neben einander, fo mie zwen Cohne von gwen Müttern gegen einander über , pertragen fich unmöglich. Derjenige Theil, ber durch Gefege, Berkommen und Meinung meniger begunftigt ift, muß weichen. Abraham muß die Reigung gu Sagar , ju 36. mael aufopfern: bende merden entlaffen und Sagar genos thigt, ben Beg, ben fie auf einer fremwilligen Rlucht eingeschlagen, nunmehr wider Willen angutreten, an= fangs, wie es fcheint, gu des Rindes und ihrem Untergang; aber der Engel des Beren, der fie früher gurude gewiesen, rettet fie auch biegmahl, damit Ismael auch ju einem großen Bole merde, und bie unwahrscheinlichfte aller Berheifungen felbft über ihre Grengen binaus in Grfüllung gebe.

Zwen Altern in Jahren und ein einziger fpätgeborner Sohn: hier follte man doch endlich eine hänsliche Rube, ein irdisches Glück erwarten; Reineswegs. Die Simmlischen bereiten dem Erzvater noch die schwerste Prüfung. Doch von dieser können wir nicht reben, ohne vorher noch mancherlen Betrachtungen anzustellen.

Sollte eine natürliche, allgemeine Religion entspringen, und fich eine befondere, geoffenbacte daraus entmideln, so waren die Länder, in denen bisher unsere Ginbildungstraft verweilt, die Lebensweise, die Menschenart wohl am geschickteften dazu; wenigstens finden wir nicht, das in der ganzen Belt sich etwas ähnlich Günfliges und Beitres hervorgethan hatte. Schon zur natürlichen Reli-

glon, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Gemüthe entsprungen, gehört viel Zartheit der Gesinnung: denn sie ruht auf der Überzeugung einer allgemeinen Borsehung, welche die Weltordnung im Ganzen leite. Eine besondre Reliaion, eine von den Göttern diesem oder jenem Bolk geoffenbarte, führt den Glauben an eine besondre Borsehung mit sich, die das göttliche Wesen gem ssen begünstigten Menschen, Familien, Stämmen und Bolkern zusagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Menschen zu entwickeln. Sie verlangt überlieserung, Herkommen, Bürgschaft ans uralter Zeit.

Schon ift es daher, daß die ifraelitische Überlieferung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Borfesbung verfrauen, als Glaubenshelden darstellt, welche von jenem hohen Wesen, dem sie sich abhängig erkennen, alle und jede Gebote eben so blindlings befolgen, als sie ohne zu zweiselt die spaten Erfüllungen seiner Verheikungen abzuwarten nicht ermuden.

So wie eine besondere, geoffenbarte Religion den Begriff jum Brunde legt, daß einer mehr von den Bottern begünstigt seyn könne als der andre, so entspringt sie auch vorzüglich aus der Absonderung der Zustände. Nahe verwandt schienen sich die ersten Menschen, aber ihre Besschäftigungen trennten sie bald. Der Jäger war der freneste von allen; aus ihm entwickelte sich der Krieger und der Herrscher. Der Theil der den Acker baute, sich der Erde verschrieb, Wohnungen und Scheuern aufführte, um das Erwordene zu erhalten, konnte sich schon etwas dünken, weil sein Zustand Dauer und Sicherheit versprach. Dem hirten an seiner Stelle schien der ungemessenste Zustand so wie ein grenzenloser Besit zu Theil geworden. Die

Bermehrung ber Beerden ging ins Unendliche, und ber Raum der sie ernähren follte, erweiterte sich nach allen Seiten. Diese dren Stände scheinen sich gleich anfangs mit Verbruß und Verachtung angesehn zu haben; und wie der hirte dem Städter ein Gräuel war, so sonderte er auch sich wieder von diesem ab. Die Jäger verlieren sich aus unsern Augen in die Gebirge, und kommen nur als Geoberer wieder zum Vorschein.

Bum hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Le. beneweise auf dem Meere der Buften und Beiden gab ihren Gesinnungen Breite und Frenheit, das Gewölbe des himmels unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtsichen Sternen, ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr als der thätige gewandte Jägen, mehr als der sichre forgfältige hausbewohnende Ackersmann, des unerschütterlichen Blaubens, daß ein Gott ihnen zur Seite ziehe, daß er sie besuche, an ihnen Autheil nehme, sie führe und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung werden wir genöthigt, indem wir zur Geschichtsfolge übergehen. Go
menschlich, schon und heiter auch die Religion der Erzväter erscheint, so gehen doch Züge von Wildheit und
Grausamkeit hindurch, aus welcher der Mensch herankommen, oder worein er wieder verfinken kann.

Daß der Saß sich durch das Blut, durch den Tod des überwundenen Feindes verfohne, ift natürlich; daß man auf dem Schlachtfelde zwischen den Reihen der Bertödeten einen Frieden schloß, läßt sich wohl denken; daß man eben so durch geschlachtete Thiere ein Bündniß zu befestigen glaubte, sließt aus dem Borbergehenden; auch daß man die Gotter, die man doch immer als Parten,

als Widersacher oder als Benftand ansoh, durch Getödetetes herbenziehen, sie versohnen, sie gewinnen könne, über diese Vorstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber ben den Opfern siehen, und betrachten die Art, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden: so sinden wir einen seltsamen, für uns ganz wiederlichen Bebrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Kriege hergenommen, diesen nämlich: die geopferten Thiere jeder Art, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, mußten in zwen Gälften zerhauen, an zwen Seiten geslegt werden, und in der Strasse dazwischen befanden sich diesenigen, die mit der Gottheit einen Bund schließen wollten.

Wunderbar und ahndungevoll geht durch jene schone Welt noch ein anderer schrecklicher Jug, daß alles mas geweiht, was verlobt war, sierben mußte: wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übertragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelübde gedroht; sie geht über, durch Sturm oder sonst: man läßt nichts am Liben, Männer keineswegs, und manchmal theilen auch Frauen, Kinder, ja das Wieh ein gleiches Schicksal. Übereilter und abers glänbischer Weise werden, bestimmter oder unbestimmter, dergleichen Opfer den Göttern versprochen; und so kommen die welche man schonen möchte, ja sogar die Rächen, die eigenen Kinder, in den Fall als Sühnopfer eines solchen Wahnsins zu bluten.

In dem fanften, mahrhaft urväterlichen Charakter Abrahams konnte eine fo barbarifche Inbetungeweise nicht entspringen; aber die Götter, welche mandmal, um und zu versuchen, jene Gigenschaften hervorzukehren icheinen,

die der Menfch ihnen anzudichten geneigt ift, befehlen ibm das Ungeheure. Er foll feinen Cohn opfern, als Pfand des neuen Bundes, und wenn es nach dem Bergebrachten geht , ibn nicht etwa nur fchlachten und verbren= nen, fondern ihn in zwen Stude theilen, und zwifchen feinen rauchenden Gingemeiden fich von den gutigen Got= tern eine neue Berheifung ermarten. Ohne Baudern und blindlings fdict Abraham fich an, den Befehl gu vollgieben : den Gottern ift der Bille binreichend. Dun find Abrohams Prüfungen porüber : denn weiter Fonnten fie nicht gesteigert merden. Aber Sara fliebt, und dieß giebt Belegenheit, daß Ubraham von dem Lande Canaan vorbildlich Befig nimmt. Er bedarf eines Grabes, und dief ift bas erfte Dahl, daß er fich nach einem Gigenthum auf Diefer Erde umfieht. Gine gweifache Sohle gegen dem Sain Mamre mag er fich ichon früher ausgesucht haben. Diefe tauft er mit dem daranflogenden Uder, und die Form Rechtens, die er daben beobachtet, zeigt wie wichtig ihm Diefer Befit ift. Er mar es auch, mehr als er fich vielleicht felbft denten tonnte: denn er, feine Gobne' und Entel follten dafelbit ruben , und der nachfte Unfpruch auf das gange land, fo wie die immermabrende Reigung feiner Nachkommenschaft fich bier zu versammeln, dadurch am eigentlichften begründet merden.

Bon nun an gehen bie mannigfaltigen Familicusces nen abwechselnd vor sich. Noch immer halt sich Abraham fireng abgesondert von den Einwohnern, und wenn 362 mael, der Sohn einer Agypterian, auch eine Tochter dieses Landes geheirathet hat, so soll nun Isaak sich mit einer Blutesrenndian, einer Gbenbürtigen vermählen.

Abraham fendet feinen Rnecht nach Defopotamien au den Bermandten, die er dort guruckgelaffen. Der fluge Gleafar fommt unerfannt an, und um die rechte Braut nach Saufe gu bringen, pruft er bie Dienftfertigfeit ber Madden am Brunnen. Er verlangt ju trinfen fur fich . und ungebeten trantt Rebecca auch feine Rameele. Er befchenkt fie, er freget um fie, die ihm nicht verfagt wird. So führt er fie in das Saus feines Seren, und fie mirb Sfaat angetraut. Much bier muß die Rachtommenfchaft lange Beit erwartet werden. Grit nach einigen Prufunge= jahren wird Rebecca gefegnet, und berfelbe Zwiefpalt, ber in Abrahams Doppelebe von zwen Müttern entftand, entspringt hier von einer. 3men Rhaben von entgegengefettem Ginne balgen fich ichon unter bem Bergen ber Mutter. Gie treten ans Licht: der altere lebhaft und machtig, ber jungere gart und tlug; jener mird des Bas tere, diefer ber Mutter Liebling. Der Streit um ben Borrang, der icon ben der Geburt beginnt, fest fich immer fort. Gfau ift rubig und gleichgultig über die Erft. geburt, die ihm das Schicffal zugetheilt; Jakob vergift nicht, daß ihn fein Bruder guruckgedrängt. Aufmertfam auf jede Gelegenheit den erwünschten Bortheil ju gewinnen, handelt er feinem Bruder bas Recht der Erfigeburt ab, und bevortheilt ihn um bes Batere Gegen. Gfau er: arimmt und ichwort bem Bruder den Sod, Satob ent= flieht, um in bem Lande feiner Borfahren fein Blud gu verluchen.

Run, jum erften Mal in einer fo edlen Familie erfcheint ein Glied, bas fein Bedenken trägt, burch Klugheit und Lift die Bortheile zu erlangen, welche Ratur und Zuftande ibm verfagten. Ge ift oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heiligen Schriften uns jene Erzväter und andere von Bott begünstigte Manner keineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Zuch
sie find Menschen von den verschiedenoften Sharukteren,
mit mancherlen Mängeln und Gebrechen; aber eine Saupteigenschaft darf solchen Männern nach dem herzen Gottes nicht fehlen: es ift der unerschütterliche Glaube, daß
Gott sich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, die naturliche Religion bedarf eigentlich feines Glaubens : benn die Abergeugung , daß ein großes, hervorbringendes, ordnendes und leitendes Befen fich gleichfam binter ber Ratur verberge, um fich uns faglich zu machen, eine folche Uberzeugung bringt fich einem Jeden auf; ja wenn er auch ben Raden derfelben, ber ibn durche Leben führt, manchmal fahren liefe, fo wird er ihn bod gleich und überall wieder aufnehmen tonnen. Bang anders verhalt fich's mit ber befondern Reli= gion, die une verfündigt, daf jenes große Befen fich eis nes Gingelnen, eines Stammes, eines Bolfes, einer Landschaft entschieden und vorzüglich annehme. Diefe Res ligion ift auf den Glauben gegrundet, der unerschutterlich fenn muß, wenn er nicht fogleich vom Brund aus gerffort werden foll. Jeder Zweifel gegen eine folche Religion ift ihr tobtlich. Bur überzeugung tann man gurudfehren, aber nicht jum Glauben. Daber die unenblichen Prufungen, bas Baudern der Erfüllung fo wiederholter Berbeis fungen, wodurch die Glaubensfähigkeit jener Ahnherren ins heltfte Licht gefest wird.

Auch in diesem Glauben tritt Jakob seinen Bug an, und wenn er durch Lift und Betrug unsere Reigung nicht erworben hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und nnwerbrüchliche Liebe ju Rabel, um die er felbst aus dem Stegreife wirbt, wie Gleafor für seinen Bater um Rebecca geworben hatte. In ihm sollte sich die Berheißung eines unermestlichen Boltes zuerft volleommen entfalten; er sollte viele Sohne um sich sehen, aber auch durch sie und ihre Mütter manches Berzeleid erleben.

Sieben Sahre dient er um die Beliebte, ohne Ungeduld und ohne Wanten. Gein Echwiegervater, ihm gleich an Lift, gefinnt wie er, um jebes Mittel gum Rwed fur rechtmäßig gu halten, betriegt ibn , vergilt ihm mas er an feinem Bruder gethan : Jafob findet eine Gattinn, bie er nicht fiebt, in feinen Urmen. 3mar, um ihn gu befanftigen, giebt Laban nach furger Zeit ibm die geliebte bagu, aber unter der Bedingung fieben neuer Dienftiahre; und fo entspringt nun Berdrug aus Berdruf. Die nicht geliebte Gattinn ift fruchtbar, die geliebte bringt feine Rinder; Diefe mill wie Gara durch eine Magd Mutter werden, jene miggonnt ihr auch tiefen Bortheil. Auch fie führt ihrem Batten eine Magd gu, und nun ift der gute Erzvater der geplagtefte Mann von der Belt : Bier Frauen. Rinder von dregen , und feins von der geliebten! Enblich mird auch diefe beglückt, und Jofeph tommt jur Belt, ein Spätling der leidenschaftlichften Liebe. Jafobs viergebn Dienstjahre find um; aber Laban will in ihm den erffen treuften Anecht nicht entbehren. Gie fchliegen neue Bedingungen und theilen fich in die Seerden. Laban bebalt die von weißer Farbe', als die der Mehrzahl; die fcadigen, gleichfam nur ben Muefchug, lagt fich Jakob gefallen. Diefer weiß aber auch bier feinen Bortheil gu mahren, und wie er durch ein ichlechtes Gericht die Erft= geburt, und durch eine Bermummung ben vaterlichen Segen gewonnen, so versteht er nun durch Kunft und Sympathie den besten und größten Theil der Beerde sich zuzueignen, und wird auch von dieser Seite der mahrshaft würdige Stammvater des Boltes Jfrael und ein Mussterbild für seine Nachkommen. Laban und die Seinigen bemerken wo nicht das Kunststüd doch den Erfolg. Es giebt Berdruß; Jakob slieht mit allen den Seinigen, mit aller Jabe, und entfommt dem nachsehenden Laban theils durch Stück, theils durch Lift. Nun soll ihm Rahel noch einen Sohn schenken; sie stirbt aber in der Beburt: der Schmerzensohn Benjamin überlebt sie, aber noch größern Schmerzsoll der Altvater bey dem anscheinenden Berlust seines Soseph empfinden.

Dielleicht möchte Jemand fragen, warum ich diefe allgemein bekannten, fo oft miederhohlten und ausgelegten Geschichten hier abermals umftandlich vortrage. Diefem dürfte gur Untwort dienen, daß ich auf Feine andere Beife darzustellen mußte, wie ich ben meinem gerftreuten Leben, ben meinem gerftudelten Bernen, dennoch meinen Beift, meine Befühle auf einen Punct gu einer fillen Wirkung versammelte; weil ich auf feine andere Weise ben Frieden zu fchildern vermöchte, der mich umgab, wenn es auch draufen fo mild und munderlich berging. Wenn eine ftete geschäftige Ginbildungefraft, movon jenes Dahr. chen ein Beugniß ablegen mag, mich bald da bald dortbin führte, wenn das Gemifch von Kabel und Gefchichte, Mythologie und Religion mich zu verwirren drobte; fo flüchtete ich gern nach jenen morgenländischen Gegenden. ich verfentte mich in die erften Bucher Dofis, und fand

mich dort unter den ausgebreiteten Sirtenftammen in ber größten Ginfamteit und in der größten Gefellichaft.

Diefe Kamilienauftritte, ebe fie fich in eine Geschich. te des ifraelitischen Boles verlieren follten, laffen uns nun gum Colug noch eine Gestalt feben , an der fich befondere die Jugend mit hoffnungen und Ginbildungen gar artig fcmeicheln tann: Jofeph, das Rind ber leiden-Schaftlichften ehelichen Liebe. Rubig erscheint er uns und Flar, und prophezent fich felbit die Borguge, die ihn über feine Namilie erheben follten. Durch feine Gefdwifter ins Unglick geftogen, bleibt er fandhaft und rechtlich in der Eflaveren, widerfieht den gefährlichften Berfuchungen, rettet fich burch Weiffagung, und wird zu hoben Ghren nach Berdienft erhoben. Erft zeigt er fich einem großen Ronigreiche, fodann den Geinigen bulfreich und nuglich. Er gleicht feinem Urvater Abraham an Ruhe und Großheit, feinem Grogvater Ifaat an Stille und Ergebenheit. Den von feinem Bater ihm angestammten Gewerbfinn übt er im Großen : es find nicht mehr Secrben, die man einem Schwiegervater, die man für fich felbft geminnt, es find Bolfer mit allen ihren Befigungen, Die man für einen Ronig einzuhandlen verfteht. Sochft anmuthig ift Diefe natürliche Ergablung, nur erfcheint fie gu Burg, und man fühlt fich berufen, fie ins Gingelne auszumalen.

Ein solches Ausmalen biblischer, nur im Umriß ans gegebener Charactere und Begebenheiten mar den Deutsschen nicht mehr fremd. Die Personen des alten und neuen Testaments hatten durch Rlopstock ein zartes und gefühls volles Wesen gewonnen, das dem Knaben so wie vielen feiner Zeitgenossen höchlich zusagte. Bon den Bodmerisschen Arbeiten dieser Art kam wenig oder nichts zu ihm;

aber Daniel in der Lomengrube, von Mofer, machte grofe Birtung auf das junge Gemuth. Sier gelangt ein mohldentender Gefchafte = und Sofmann burch manderlen Trubfale gu hohen Chren, und feine From. migfeit, burch die man ihn gu verderben brobte, marb fruber und fpater fein Schild und feine Baffe. Die Befcichte Jofeps gu bearbeiten mar mir lange icon minfchenswerth gemefen; allein ich fonnte mit ber form nicht gurecht tommen, besonders da mir feine Berbart gelaufig mar, die zu einer folden Urbeit gepaßt hatte. Uber nun fand ich eine profaische Behandlung fehr bequem und Tegte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung, Run fuchte ich die Charactere zu fondern und auszumalen, und durch Ginschaltung von Incidenzien und Gpisoden Die alte einfache Befchichte gu einem neuen und felbftftan= Digen Werte zu machen. Ich bedachte nicht, mas frenlich Die Jugend nicht bedenfen fann, daß biergu ein Gehalt nothig fen, und daß diefer uns nur durch das Gemahr= werden der Erfahrung felbft entfpringen tonne. Genug, ich vergegenwärtigte mir alle Begebenheiten bis ins flein= fte Detail, und erzählte fie mir der Reihe nach auf das genaueffe.

Was mir diese Arbeit erleichterte, war ein Umstand, der dieses Werk und überhaupt meine Autorschaft höchst voluminos zu machen drohte. Ein junger Mann von vieslen Fähigkeiten, der aber durch Anstrengung und Dünskel blödsinnig geworden war, wohnte als Mündel in meisnes Baters Sause, lebte ruhig mit der Familie und war sehr still und in sich gekehrt, und wonn man ihn auf seisne gewohnte Weise versahren ließ, zufrieden und gefällig. Dieserhatte seine academischen Deste mit großer Sorgs

falt geschrieben, und fich eine flüchtige leferliche Sand er, worben. Er beschäftigte sich am liebsten mit Schreiben, und sah es gern, wenn men ihm etwas zu copiren gab; noch lieber aber, wenn man ihm dictirte, weil er sich alsdann in seine glücklichen academischen Jahre verseht fühlte. Meinem Bater, der keine erpedite Sand schrieb, und dessen beutsche Schrift klein und zittrig war, konnte nichts erwünschter seyn, und ec psiegte daher, ben Besforgung eigner sowohl als fremder Geschäfte, diesem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden des Lags zu dietiren. Ich fand es nicht minder bequem, in der 3wischenzeit alles was mir flüchtig durch den Kopf ging, von einer fremden hand auf dem Papier spirtt zu sehen, und meisne Ersindungs und Nachahmungsgabe muchs mit der Leichtigkeit des Aussachens und 21 fbewahrens.

Ein so großes Wert als jenes biblische profaisch-episiche Gedicht hatte ich noch nicht unternommen. Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einsbildungstraft aus Palästina und Agupten zuruck. So quoll mein Manuscript täglich um so mehr auf, als das Gedicht freckenweise, wie ich es mir felbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem Papier stand, und nur wenige Blätter von Zeit zu Zeit umgeschrieben zu werden brauchten.

Als das Werk fertig mar: benn es kam zu meiner eignen Verwunderung wirklich zu Stande; bedachte ich, daß von den vorigen Jahren mancherlen Gedichte vorhanden seinen, die mir auch jest nicht verwerklich schienen, welche in ein Format mit Joseph zusammengeschrieben, einen ganz artigen Quartband ausmachen würden, dem man den Titel vermischte Bedichte geben könnte; welches

mir febr mohl gefiel, weil ich dadurch im Still it befangte te und berühmte Muthoren nachzuahmen Belegenheit fand. Sch hatte eine gute Ungahl fogenannter anakreontischer Gedichte verfertigt, die mir megen der Bequemlichkeit des Sylbenmages und der Leichtigkeit bes Inhalts fehr mohl von der Sand gingen. Allein diefe durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil fie feine Reime hatten, und ich boch vor allem meinem Bater etwas Ungenehmes zu erfeigen munich= te. Deftomehr ichienen mir geiffliche Dden hier am Plat bergleichen ich zur Nachahmung des jungften Berichts von Glias Schlegel febr eifrig verfucht hatte. Gine gur Kener der Sollenfahrt Chrifti gefdriebene, erbielt von meinen Altern und Freunden viel Benfall, und fie hatte das Glud mir felbft noch einige Jahre gu gefal-Ien. Die fogenannten Texte Der fonntägigen Rirchenmufiten , welche jedesmal gedruckt zu haben waren , ftudierte ich fleifig. Sie maren frenlich febr fcmach , und ich durfe te mohl glauben, daß die meinigen, deren ich mehrere nach der porgefchriebenen Urt verfertigt hatte, eben fo aut verdienten componirt und gur Erbauung ber Gemeinde porgetragen gu merden. Diefe und mehrere bergfeichen hatte ich feit langer als einem Sahre mit eigener Sand abgeschrieben, weil ich durch diese Privatubung von ben Borfdriften des Schreibemeiftere entbunden murde. Dunmehr aber ward alles redigirt und in gute Ordnung ge. ftellt, und es bedurfte feines großen Buredens, um folde von jenem ichreibeluftigen jungen Manne reinlich abgefdrieben zu feben. Ich eilte damit zum Buchbinder, und als ich gar bald ben faubern Band meinem Bater übers reichte, munterte er mich mit besonderm Boblgefallen auf, alle Sobre einen folden Quartanten gu liefern ; mels

des er mit defto größerer Überzeugung that, ale ich das alles nur in so genannten Debenftunden geleiftet hatte.

Roch ein anderer Umftand vermehrte den Sang gu Diefen theologischen, oder vielmehr biblifchen Ctudien. Der Genior des Ministeriums, Johann Philipp Frefenins, ein fanfter Mann, von fconem gefälli= gen Unfeben, melder von feiner Gemeinde ja von ber gangen Ctadt als ein eremplorischer Geiftlicher und guter Rangelrebner verehrt mord, der aber, meil er gegen die Berrnhuter aufgetreten, ben den abgesonderten Frommen nicht im besten Ruf ftand, vor der Menge bingegen fich durch die Befehrung eines bis zum Tode bleffirten fren= geiftifden Generals berühmt und gleichfam beilig gemacht hatte, diefer ftarb, und fein Rachfolger Plitt, ein grofier ichoner murdiger Mann, der jedoch vom Catheder (er mar Drofessor in Marpurg gemefen) mehr die Gabe zu lehren als zu erbauen mitgebracht batte , fündigte fogleich eine Urt von Religions = Gurfus an, dem er feine Predigten in einem gemiffen methodifchen Bufammenhang widmen wolle. Schon fruber, da ich doch einmal in die Rirche geben mußte, batte ich mir Die Gintheilung gemertt, und founte dann und wann mit ziemlich vollfign-Diger Recitation einer Predigt großthun. Da nun über ben neuen Genior manches fur und mider in Der Gemeis ne gefprochen murde, und viele fein fonderliches Butrauen in feine angefündigten bidactifchen Predigten fegen moll= ten : fo nahm ich mir vor forgfältiger nachzuschreiben, welches mir um fo eber gelang, ale ich auf einem gum Boren febr beguemen, übrigens aber verborgenen Gis fcon geringere Berfuche gemacht batte. 3ch mar bochft aufmerejam und bebend; in dem Augenblick, daß er Umen

sagte, eilte ich aus ber Kirche und wendete ein Paar Stunden daran, das was ich auf dem Papier und im Gedächtniß firirt hatte, eilig zu dictiren, so daß ich die geschriebene Predigt noch vor Tische überreichen konnte. Mein Bater war sehr glorios über dieses Gesingen, und der gute Sausfreund, der eben zu Tische kam, mußte die Freude theilen. Dieser war mir ohnehin höchst günstig, weil ich mir seinen Messas so zu eigen gemacht hatte, daß ich ihm, ben meinem öftern Besuchen, um Siegelabdicke für meine Wappeusammlung zu holen, große Stellen davon vortragen konnte, so daß ihm die Thränen in den Augen standen.

Den nachften Conntag feste ich die Arbeit mit gleichem Gifer fort, und weil mich ber Medanismus der= felben fogar unterhielt, fo dachte ich nicht nach über das mas ich ichrieb und aufbewahrte. Das erfte Dierteljahr mochten fich diefe Bemühungen ziemlich gleich bleiben ; als ich aber gulett, nach meinem Dunkel, meder befonbere Aufelarung über die Bibel felbit, noch eine frenere Unficht des Dogma's zu finden glaubte : fo ichien mir Die fleine Gitelfeit die daben befriedigt murde, gu theuer ertauft, als baf ich mit gleichem Gifer bas Beidaft hatte fortfeben follen. Die erft fo blatterreichen Rangelreden wurden immer magerer, und ich hatte gulett diefe Bemühung gang abgebrochen, wenn nicht mein Bater, ber ein Freund der Bollftandigkeit mar, mich durch gute Borte und Berfprechungen dabin gebracht, daß ich bis auf ben letten Conntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schluffe kaum etwas mehr als der Tert, die Proposition und die Gintheilung auf fleine Blatter verzeichnet murden.

Bas das Bollbringen betrifft , darin hatte mein Ba-

ter eine befondere Sartnäckigteit. Bas einmal unternoms men ward, follte ausgeführt werben, und wenn auch inzwifden das Unbequeme, Langweilige, Berdriefliche, ja Unnübe des Begonnenen fich deutlich offenbarte. Es ichien, als wenn ihm bas Bollbringen der einzige 3mcd, Das Beharren die einzige Tugend dauchte. Satten wir in langen Binterabenden im Kamilienfreife ein Buch angefangen vorzulefen , fo mußten mir es auch burchbringen, wenn wir gleich fammtlich daben verzweifelten , und er mitunter felbft der erfte war, der zu gabnen anfing. 36 erinnere mich noch eines folden Winters, wo mir Bo= mers Beidichte der Pabfte fo durchquarbeiten hatten. Es mar ein fürchterlicher Buffand, indem menig ober nichts mas in jenen firchlichen Berhaltniffen vorkommt, Rinder und junge Leute ansprechen fann. Indeffen ift mit ben aller Unadtfomfeit und allem Bidermillen doch pon jener Borlefung foviel geblieben, daß ich in fpateren Beis ten manches daran ju fnupfen im Ctante mar.

Ben allen diesen fremdartigen Beschäftigungen und Arbeiten, die so schnell ouf einander folgten, daß man sich kaum besinnen konnte, ob sie zulässig und nühlich mären, verlor mein Vater seinen Hauptzweck nicht aus den Augen. Er suchte mein Gedächtniß, meine Gabe etwas zu sassen, und zu combiniren, auf juristische Gegenstände zu lenken, und gab mir daher ein kleines Buch, in Gestalt eines Catechiemus, von Hopp, nach Korm und Inhalt der Institutionen gearbeitet, in die Hande. Ich lernte Fragen und Antworten bald auswendig und konnte so gut den Catecheten als den Catechumenen vorstellen; und wie ben dem damaligen Restationsunterricht eine der Hauptübungen war, daß man auf das behendeste in der

Bibel aufschlagen lernte, so murde auch hier eine gleiche Bekanntschaft mit dem Corpus Juris für nöthig bekunden, worin ich auch bald auf das vollkommenste bewandert war. Mein Bater wollte weiter gehen, und der kleine Etruve vorgenommen: aber hier ging es nicht so rasch. Die em des Buches war für den Unfänger nicht so günstig, daß er sich selbst hätte aushelsen können, und meines Baters Art zu deciren nicht so liberal, daß sie mich angesprochen hätte.

Richt allein durch die Eriegerischen Buffande, in denen wir uns feit einigen Sahren befanden, fondern auch durch das burgerliche Leben felbit, durch Lefen von Beichichten und Romanen, war es uns nur allgu deutlich, daß es fehr viele Falle gebe, in welchen die Gef be fdmeigen und dem Gingelnen nicht gu Gulfe fommen, der bann feben mag, wie er fich aus ber Cache gieht. Wir maren nun heran gemachfen, und dem Schlendriane nach foll= ten mir auch neben andern Dingen fechten und reiten Ternen , um une gelegentlich unferer Saut gu mehren , und zu Dferde fein ichulerhaftes Auffehn zu haben. Bas Den erften Punct betrifft, fo mar uns eine folche Ubung fehr angenehm : denn wir hatten uns icon langft Saurapiere von Safelftoden, mit Korben von Beiden fauber geffecten, um die Sand gu fdugen, gu verfchaffen gewußt. Run durften wir uns wirflich ftablerne Ringen gulegen, und bas Geraffel mas mir damit machten, mar fehr lebhaft.

Bwen Fechtmeister befanden fich in der Stadt: ein alterer ernfter Deutscher, der auf die ftrenge und tuchtisge Beife zu Berte ging, und ein Franzose, der feinen Bortheil durch avanciren und retiriren, durch leichte fluch.

tige Stofe, melde ftets mit einigen Aubrufungen begleitet maren, gu erreichen fuchte. Die Meinungen, welche Urt die befte fen , maren getheilt. Der fleinen Gefellichaft mit welcher ich Stunde nehmen follte, gab man den Frangofen , und wir gewöhnten uns bald, vorwärts und ruckmarte gu geben , auszufallen und une gurudgugieben, und daben immer in die herkommlichen Edrenlaute ausgubrechen. Debrere von unfern Bekannten aber hatten fich zu dem deutschen Techtmeifter gewendet, und übten gerade das Gegentheil. Diefe perschiedenen Urten eine fo wichtige Ubung gu behandeln, bie Ubergengung eines Jeben , daß tein Meifter der beffere fen , brachte mirtlich ei. ne Spaltung unter die jungen Leute, Die ungefahr von einem Alter maren, und es fehlte menig, fo batten bie Sechtschulen gang ernftliche Gefechte veranlagt. Denn faft mard eben fo febr mit Worten gefiritten als mit der Rlin= ge gefochten, und um guleht der Cache ein Ende gu maden, mard ein Wettfampf gwischen benden Dteiftern verauftaltet, beffen Erfolg ich nicht umftandlich ju befchrei= ben brauche. Der Deutsche ftand in feiner Dofitur wie eine Mauer, pafte auf feinen Bortheil, und wußte mit Battiren und Legiren feinen Gegner ein über das andre Mal zu entwaffnen. Diefer behauptete , das fen nicht Raifon , und fuhr mit feiner Beweglichkeit fort, den Un= dern in Uthem gu fegen. 2luch brachte er bem Deutschen mohl einige Stofe ben, die ihn aber felbft, wenn es Ernft gewesen mare , in die andre Welt geschickt hatten.

Im Gangen ward nichts entschieden, noch gebeffert, nur wendeten sich einige zu dem Landemann, worunter ich auch gehörte Allein ich hatte schon zu viel von dem erften Meister angenommen, daher eine ziemliche Zeit dar-

aber binging, bis der neue mir es wieder abgewöhnen konnte, der überhaupt mit uns Renegaten weniger als mit feinen Ufchulern gufrieden war.

Mit bem Reiten ging es mir noch folimmer. Bu= fälligermeife ichicte man mich im Berbit auf die Babn, fo daß ich in der fublen und feuchten Jahreszeit meinen Unfong machte. Die vedantische Behandlung diefer ichonen Runft mar mir bodlich zuwider. Bum erften und lete ten war immer vom Schließen die Rede, und es fonnte einem doch Riemand fagen, morin benn eigentlich der Schlug bestehe, worauf doch alles ankommen folle : denn mon fuhr ohne Steigbugel auf dem Pferde bin und ber. Ubrigens ichien ber Unterricht nur auf Drelleren und Befchamung der Scholaren angelegt. Bergaß man die Rinne fette ein : oder auszuhangen, ließ man die Berte fallen oder mohl gar den Sut, jedes Berfaumnig, jedes Un. glud mußte mit Gelb gebuft werden, und man marb noch obenein ausgelacht. Dieß gab mir den allerichlimm= ften humor, besonders da ich den Ilbungsort felbft gang unerträglich fand. Der garftige, geofe, entweder feucht e oder faubige Raum, die Ralte, der Modergeruch, alles gufammen war mir im bochften Grade gumider; und da der Stallmeifter den andern, weil fie ihn vielleicht burch Frühffücke und fonftige Gaben , vielleicht auch durch ihre Beschicklichkeit bestachen , immer die besten Pferde , mir aber die ichlechteften gu reiten gab, mich auch wohl marten ließ, und mich wie es fchien hintanfeste : fo brachte ich die allerverdrieglichften Stunden über einem Befchaft bin, das eigentlich das luftigfte von der Welt fenn follte. Ja der Gindruck von jener Beit , von jenen Buftanden ift mir fo lebhaft geblieben, daß, ob ich gleich nachher leidenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt mar, auch Tage und Wochen lang kaum vom Pferde kam, daß ich bedeckte Reitbahnen forgfältig vermied, und höchftens nur wenig Augenblicke darin verweilte. Es kemmt übrigens der Jall oft genug vor, daß wenn die Anfänge einer abgeschlossenen Aunft uns überliefert werden solsen, dieses auf eine peinliche und abschreckende Art geschieht. Die Überzeugung, wie lästig und schällich dieses son, hat in spätern Zeiten die Erziehungsmapime ausgestellt, daß als les der Jugend auf eine leichte, lustige und bequeme Art bengebracht werden musse; woraus denn aber auch wiesder andere übel und Nachtheile entsprungen sind.

Mit der Unnäherung des Frühlings ward es ben und auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Unsichauen der Stadt, ihrer geifilichen und weltlichen, öffentlichen und Privat. Gebäude zu verschaffen suchte, und bestonders an dem damals noch vorherrschenden Alterthümlichen das größte Vergnügen sand; so war ich nachher besmüht, durch die Lersner'sche Chronit und durch andre unster meines Baters Francosurtensien besindliche Bücher und Sefte, die Personen vergangner Zeiten mir zu vergegens wärtigen; welches mir denn auch durch große Ausmertssamkeit auf das Besondere der Zeiten und Sitten, und bedeutender Individualitäten ganz gut zu gelingen schien.

Unter den alterthümlichen Reften war mir, von Rindsheit an, der auf dem Brückenthurm aufgesteckte Schadel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, der von dreyen oder vieren, wie die leeren eisernen Spihen ausswiesen, seit 1616 sich durch alle Unbilden der Zeit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachsenhaussen nach Frankfurt zurücklichte, hatte man ten Thurm

por fich und der Schadel fiel ine Huge. 3ch ließ mir als Anabe fcon gern die Gefchichte biefer Aufrulrer, des Tettmild und feiner Genoffen ergablen, wie fie mit dem Stadtreaiment ungufrieden gewesen, fich gegen dasfelbe emport, Meuteren angefponnen, die Judenftadt geplunbert und gräfliche Sandel erregt, gulebt aber gefangen und von kaiferlichen Abgeordneten gum Tode verurtheilt morben. Späterhin lag mir daran, die nabern Umffan-De gu erfahren , und mas es benn für Leute gemefen , gu vernehmen. 218 ich nun aus einem alten, gleichzeitigen mit Solgichnitten verfebenen Buche erfuhr, daß gwar diefe Menfchen jum Tode verurtbeilt, aber jugleich auch viele Rathsberrn abgefest worden, weil mancherlen Un= ordnung und fehr viel Unverantwortliches im Edmange gemefen; ba ich nun die nabern Umffande vernahm, mie alles bergegangen : fo bedauerte ich die unglücklichen Menichen, welche man wohl als Opfer, die einer fünftigen beffern Berfaffung gebracht worden, aufeben durfe ; benn von jener Zeit fchrieb fich die Ginrichtung ber, nach melther fowohl das altadlige Saus Limpurg, das aus einem Rlubb entfprungene Saus Frauenftein, ferner Juriffen, Raufleute und Sandwerker an einem Regimente Theil nehmen follten, das durch eine auf venetianische Beife vermidelte Ballotage ergangt, von burgerlichen Collegien eingeschränkt, bas Rechte zu thun berufen war, ohne gu bem Unrechten fonderliche Frenheit gu behalten.

Bu den ahndungsvollen Dingen, die den Knaben und auch wohl den Jüngling bedrängten, gehörte befonders der Zustand der Judenftadt. eigentlich die Judengaffe genanut, weil fie faum aus etwas mehr als einer einzigen Strafe besteht, welche in frühen Zeiten zwischen Stadte

mauer und Graben wie in einen Zwinger mochte einge= Elemmt morden fenn. Die Enge , der Schmus, das Bemimmel, der Accent einer unerfreulichen Sprache, alles Bufammen machte den unangenehmften Gindruck, wenn man auch nur am Thore vorbengebend hineinfah. Es daus erte lange bis ich allein mich hineinwagte, und ich fehrte nicht leicht wieber dabin gurud, wenn ich einmal den Budringlichkeiten fo vieler etwas ju schachern unermubet fordernder ober anbietender Menfchen entgangen mar. Da= ben ichwebten die alten Mabrchen von Braufamteit der Juden gegen die Chriftenkinder, die wir in Gottfriede Chrenit gräßlich abgebildet gefeben , dufter vor bem jungen Gemuth. Und ob man gleich in der neuern Beit beffer von ihnen dachte, fo zeugte boch das große Gpott = und Schand= gemalbe, welches unter dem Brudenthurm an einer Bogen = Band, ju ihrem Unglimpf, noch ziemlich gu feben war, außerordentlich gegen fie : denn es war nicht etwa burch einen Privatmuthwillen, fondern aus öffentlicher Unftalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie doch das ausermählte Bolk Gottes, und gingen, wie es nun mochte gekommen senn, zum
Undenken der ältesten Zeiten umber. Außerdem waren sie
ja auch Menschen, thätig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren Gebräuchen hingen, konnte man
seine Uchtung nicht versagen. Überdieß waren die Mädchen
hübsch, und mochten es wohl leiden, wenn ein Christenknabe ihnen am Sabbath auf dem Fischerfelde begegnend,
sich freundlich und ausmerksam bewies. Außerst neugierig
war ich daher, ihre Geremonien kennen zu lernen. Ich
ließ nicht ab, bis ich ihre Schule öfters besucht, einer
Beschneidung, einer Jochzeit beggewohnt und von dem

Lauberhüttenfest mir ein Bild gemacht hatte. Überall wor ich wohl aufgenommen, gut bewirthet und zur Wieder. fehr eingeladen: denn es waren Personen von Ginfluß, die mich entweder hinführten oder empfahlen.

Go murde ich denn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Begenftand jum andern bin und wieder geworfen, und es fehlte mitten in der burgerlichen Rube und Giderheit nicht an gräßlichen Auftritten. Baid wedte ein naberer ober entfernter Brand uns aus unferm bauslichem Frieden, bald feste ein entdectes großes Berbrechen, deffen Untersuchung und Beftrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Grecutionen fenn, und es ift mobl werth ju gedenfen, bag ich aud ben Berbrennung eines Buches gegenwärlig gewefen bin. Es mar der Berlag eines frangofifchen comis fchen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Reli= gion und Sitten ichonte. Ge hatte mirklich etwas Furch. terliches, eine Strafe an einem leblofen Befen ausgeübt gu feben. Die Ballen platten im Feuer, und murden durch Ofengabeln aus einander geschürt und mit den Rlam= men mehr in Berührung gebracht. Es dauerte nicht lange, fo flogen die angebrannten Blatter in der guft berum , und die Menge hafchte begierig barnach. 2luch jrub= ten wir nicht, bis wir ein Gremplar auftrieben, und es waren nicht wenige die fich das verbotne Bergnugen gleich= falls zu verschaffen mußten. Ja, wenn es dem Muthor um Dublicitat gu thun mar, fo hatte er felbft nicht beffer dafür forgen fonnen.

Jedoch auch friedlichere Untaffe führten mich in der Stadt hin und wieder. Mein Bater hatte mich fruh ges wohnt Pleine Geschäfte für ihn gu besorgen. Besonders

trug er mir auf, die Sandwerfer die er in Arbeit feste. gu mahnen, da fie ihn gewöhalich langer als billig aufhielten, weil er alles genau wollte gearbeitet haben und gulent ben prompter Begahlung die Preife gu mäßigen pflegte. 3d gelangte daburch faft in alle Wertflatten, und da es mir angeboren mar mich in die Buffande anderer gu finden, eine jede besondere Itt des menfchlichen Dafenns zu fühlen und mit Gefollen baran Theil gu nehmen; fo brachte ich manche vergnügliche Ctunde durch Unlag folder Auftrage gu, leinte eines Jeden Berfah= rungeart fennen, und mas die unerlaglichen Bedingun= gen diefer und jener Lebensweife fur Frende, fur Beid, Beschwerliches und Gunftiges mit fich führen. 3ch nab r= te mich dadurch diefer thatigen, das Untere und Dbere verbindenden Claffe. Denn wenn an der einen Geite Dies jenigen fteben, die fich mit den einfaden und roben Erzeugniffen beschäftigen, an der andern folde, die icon etwas Berarbeitetes genießen wollen; fo beimiffelt ber Bewerter durch Ginn und Sand, daß jene bente etmas bon einander empfangen und jeder nach feiner Ut feiner Bunfche theilh ft merten fann. Das Familienmefen eines jeden gandwerts, das Goffalt und Farbe von ter Beschäftigung erhielt, mar gleichfalle der Gegenftand meis ner ftillen Zuimertfamfeit, und fo entwickelte, fo befta. Ete fich in mir das Befühl der Bleichheit mo nicht aller Menschen, doch aller mensulichen Buftande, indem mir bas nackte Dafenn ale die Sauptbedingung, das übrige alles aber als gleichgültig und zufällig ericbien.

Da mein Bater fich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, die durch einen augenblicklichen Genuß fogleich mare aufgezehet morden: wie ich mich denn kaum erinnre, daß

wir gufommen fpagieren gefahren, und auf einem Enftorte etwas vergehrt hatten : fo mar er dogegen nicht barg mit Unfch ffung folder Dinge, die ben innerm Werth auch eis nen auten außern Schein haben. Miemand fonnte ben Tieden mehe munichen als er, ob er gleich in der letten Beit vom Rriege nicht die mindefte Befchwerlichkeit em= pfand. In diefen Befinnungen hatte er meiner Mutter eine golone mit Diamanten befeste Dofe perfprochen, welche fie erhalten follte, fobald der Friede publicirt murde. In Soffnung diefes gludlichen Greigniffes arbeitete man fcon einige Jahre an diefem Gefchent Die Dofe felbit von giemlicher Große mard in Sanau verfertigt : benn mit ben Dortigen Goldarbeitern, fo mie mit den Borftebern der Seidenanftalt, fand mein Bater in gutem Bernehmen. Mehrere Beichnungen murden dagu verfertigt; den Dedel gierte ein Blumenforb, über melden eine Taube mit dem Dizweig fdmebte. Der Raum für die Jumelen mar ges laffen, die theils an der Taube, theils an den Blumen, theils auch an dec Stelle wo man die Dofe gu öffnen pflegt, angebracht merden follten. Der Immelier, bem die völlige Musführung nebft ben dagu nöthigen Steinen übergeben maid, hieß Lautenfat und mar ein geschickter muntrer Mann, der wie mehrere geiftreiche Runftler felten das Rothwendige, gewöhnlich aber das Willeührliche that, mas ihm Bergnugen machte. Die Jumelen, in der Figur wie fie auf dem Dojendectel angebracht merden follten, maren zwar bald auf ichmarges Bachs gefest und nahmen fich gang gut aus; allein fie wollten fich von da gor nicht ablofen , um aufs Gold zu gelangen. Im Unfange ließ mein Bater die Sache noch fo anfteben; als aber die Doffnung jum Frieden immer lebhafter murbe,

als man zuleht schon die Bedingungen, besonders die Erstebung des Erzherzogs Joseph zum römischen König, genauer wissen wollte; so ward mein Vater immer ungestuldiger, und ich mußte wöchentlich ein paarmal, ja zustletzt fast täglich den saumseligen Künstler besuchen. Durch mein unablässiges Quälen und Zureden rückte die Arbeit wiewohl langsam genug, vorwärts: denn weil sie von der Urt war, daß man sie bald vornehmen, bald wieder aus den Händen legen konnte, so fand sich immer etwas, wodurch sie verdrängt und bey Seite geschoben wurde.

Die Saupturfache diefes Benehmens indeg mar eine Urbeit , die der Runftler für eigene Rechnung unternom= men hatte. Jebermann wußte, daß Raifer Fraug eine große Reigung zu Juwelen, befonders auch gu farbigen Steinen bege. Lautenfat hatte eine aufehnliche Gumme, und mie fich fpater fand, großer als fein Bermogen auf dergleichen Gdelfteine vermandt, und daraus einen Blus menftrauf zu bilben angefangen, in welchem jeder Stein nach feiner Form und Farbe gunftig bervortreten und das Gange ein Runftftud geben follte, werth in dem Chatgewolbe eines Raifers aufbewahrt gu fteben. Er hatte nach feiner zerftreuten Urt mehrere Jahre daran gearbeitet, und eilte nun, weil man nach dem bald gu hoffenden Frieden Die Ankunft des Raifers gur Kronung feines Sohns in Frankfurt ermartete, es vollständig ju machen und end. lich gufammengubringen. Meine Luft bergleichen Gegen= ftande fennen gu lernen, benutte er febr gewandt, um mich als einen Dahnboten gu gerftreuen und von meinem Borfas abgulenten. Er fuchte mir die Renntnig Diefer Steine bengubringen, machte mich auf ihre Gigenschaften ihren Werth aufmertfam, fo daß ich fein ganges Bouquet

juleh! auswendig wußte, und es eben fo gut wie er einem Kunden hatte anpreisend vordemonstriren können. Es ift mir noch jest gegenwartig, und ich habe wohl kostbarrere aber nicht anmuthigere Schaus und Prachtstücke dieser Art gesehen. Außerdem besaß er noch eine hübsche Kupferssammlung und andere Kunstwerke, über die er sich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Nusten ben ihm zu. Endlich als wirklich der Congreß zu herbertsburg schon festgesetzt war, that er aus Liebe zu mir ein übriges, und die Taube zusammt den Blumen geslangte am Friedenssesse wirklich in die Hande mneier Mutter.

Manchen ähnlichen Auftrag erhielt ich denn auch, um ben den Malern bestellte Bilder gu betreiben. Mein Bater batte ben fich den Begriff festgefest, und menig Men= fchen maren davon fren, daß ein Bild auf Solg gemalt einen großen Borgug vor einem andern habe, das nur auf Leinwand aufgetragen fen. Gute eichene Breter von jeder Form gu befigen, mar desmegen meines Baters gro-Be Sorgfalt , indem er mohl wußte, dag die leichtfinnis gern Runftler fich gerade in biefer michtigen Gache auf ben Tifder verliegen. Die alteften Bohlen wurden auf. gefucht, der Tijder mußte mit Lemien, Sobeln und Bu. richten derfeiben aufs genauefte gu Berte geben, und bann blieben fie Jabre lang in einem obern Bimmer vermabrt, mo fie genugfam austrochnen konnten. Gin foldes toffliches Bret mard dem Maier 3 unter anvertraut, der einen verzierten Blumentopf mit den bedeutenoffen Blumen nach der Matur in feiner fünftlichen und gierli. chen Beife darauf darftellen follte. Es mar gerade im Frühling, und ich verfaumte nicht, ihm wochentlich einige

Mal die schönsten Blumen zu bringen bie mir unter die Sand kamen: welche er denn auch sogleich einschaltete, und das Sanze nach und nach aus diesen Elementen auf bas treulichte und fleisigste zusammenbildete. Gelegentslich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gesangen, die ich ihm brachte, und die er als ein gar so zierliches Thier nachzubilden Lust hatte, auch sie wirklich aus genaueste vorstellte, wie sie am Jusie des Blumentopses eine Kornsähre benascht. Mehr dergleichen unschuldige Naturgegenstände, als Schmetterlinge und Käfer, wurden herbengesschafft und dargestellt, so daß zuleht, was Nachahmung und Aussichrung betraf, ein höchst schäsbares Bild beysfammen war.

Sch munderte mich daber nicht wenig , als der gute Mann mir eines Tages, da die Urbeit bald abgeliefert werden follte, umftandlich eröffnete, wie ihm das Bild nicht mehr gefulle, indem es mohl im Gingelnen gang gut gerathen, im Gengen aber nicht gut componirt fen, weil es fo nach und nach entstanden, und er im Unfange das Berfeben begangen, fich nicht wenigstens einen allge= meinen Dlan für Licht und Schatten fo wie für Karben gu entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen bate te einordnen fonnen. Er ging mit mir das mabrend eis nes halben Jahrs vor meinen 2lugen entstandene und nur theilweise gefällige Bild umftandlich durch, und mußte mich zu meiner Betrübnig volltommen gu überzeugen. Auch hielt er die nachgebildete Maus für einen Diggriff: benn, fagte er, folche Thiere haben für viele Menschen et= was Schauderhaftes, und man follte fie da nicht anbrin= gen , mo man Gefallen erregen will. 3d hatte nun, wie es bemjenigen gu geben pflegt, der fich von einem Borurtheile geheilt fieht und fich viel fluger dunet ale er vors ber demefen, eine mabre Berachtung gegen dief Runft. mert, und ftimmte dem Runftler völlig ben, als er eine andere Tafel von aleicher Grofe verfertigen lief, moranf er, nach dem Gefdmack ben er befag, ein beffer geforms tes Gefag und einen funftreicher geordneten Blumenftrauf anbrachte, auch die lebendigen fleinen Benmefen gierlich und erfreulich fowohl zu mablen als zu ve theilen mußte. Auch Diefe Safel malte er mit der größten Gorgfalt, boch frenlich nur nach jener ichon abgebildeten, oder aus bem Bedächtnif, das ihm aber ben einer febr langen und emfigen Dragis gar mohl zu Gulfe fam. Bende Gemalde maren nun fortig, und mir hatten eine entschiedene Freube an dem letten, das wirklich funftreicher und mehr in Die Augen fiel. Der Bater ward auftatt mit einem mit amen Studen überrafat und ihm die Babl gelaffen. Gr billigte unfere Meinung und die Grunde berfelben, befonders auch den guten Willen und die Thatigkeit; entfdied fich aber , nachtem er bende Bilder einige Tage be= trachtet, für das Erfte, ohne über diefe Babi meiter viele Borte gu machen. Der Runftler argerlich, nahm fein mentes wohlgemeintes Bild gurud, und fonnte fich ae= gen mich der Bemerkung nicht enthalten, daß die gute eichne Safel, worauf bas Gifte gemalt ftebe, jum Ente fdlug des Batere gewiß das Shrige bengetragen babe.

Da ich hier wieder der Maleren gedenke, fo tritt in meiner Erinnerung eine große Unstalt hervor, in der ich wiele Zeit zubrachte, weil sie und deren Borsteher mich besonders an sich zog. Es war die große Wachstuchsfabrit, welche ter Maler Rothnagel errictet hatte: ein geschickter Künftler, der aber sowohl durch fein Talent

als durch feine Denemeife mehr jum Fabritmefen als jub Runft hinneigte. In einem fehr großen Raume von Bos fen und Barten wurden alle Urten von Bachstuch gefertigt, von dem rohften an, das mit der Spatel aufgetragen mird, und bas man gu Ruftwegen und abnlichem Bebrauch benutte, durch die Tapeten hindurch, welche mit Formen abgedruckt murden, bis zu den feineren und feinsten, auf welchen bald dinefifche und fantaftifche, bald natürliche Blumen abgebildet, bald Figuren, bald Land-Schaften durch den Pinfel gefdickter Urbeiter dargeftellt wurden. Diefe Mannigfaltigkeit, die ins Unendliche eing, ergeste mich febr. Die Befchäftigung fo vieler Menschen von der gemeinften Urbeit bis zu folden, De= nen man einen gemiffen Runftwerth faum verfagen fonnte, mar für mich bochft anziehend. 3ch machte Bekannte Schaft mit Diefer Menge in vielen Bimmern binter einan. ber arbeitenden jungern und altern Mannern, und legte auch mohl felbft mitunter Sand an. Der Bertrieb diefer Baare ging außerordentlich fart. Wer damais baute, oder ein Bebaude möblirte, wollte für feine Lebenszeit verforgt feyn, und diefe Bachstuchtapeten maren allerdings unverwüftlich. Rothnagel felbft batte genug mit Leitung des Gangen gu thun, und fag in feinem Comtoir umgeben von Factoren und Sandlungedienern. Die Reit Die ihm übrig blieb, beschäftigte er fich mit feiner Runfte fammlung, die vorzüglich aus Rupferftichen bestand, mit benen er, fo wie mit Bemalten die er befag, auch mobl gelegentlich Sandel trieb. Zugleich hatte er das Rabiren lieb gewonnen; er aste verschiedene Blatter und feste. Diefen Runft weig bis in feine fpateften Jahre fort.

Da feine Bohnung nahe am Efchenheimer Thore

lag, fo führte mich, wenn ich ihn befucht hatte, mein Beg gemöhnlich gur Stadt bingus und gu den Grundftus den melde mein Bater bor den Thoren befag. Das eine mar ein großer Baumgarten, deffen Boden als Diefe benust murde, und morin mein Bater das Rachpffangen ber Baume und mas fonft gur Grhaltung biente, forg. fältig beobachtete, obgleich das Brundftud verpachtet mar. Dod mehr Beschäftigung gab ihm ein febr gut unterhals tener Beinberg vor dem Friedberger Thore, mofelbit ami= ichen den Reihen der Weinflocke, Spargelreihen mit gro-Ber Gorgfalt gepflangt und gewartet wurden. Es verging in der auten Sahregeit faft fein Tag, daß nicht mein Bater fich binaus begab, da wir ibn benn meift begleiten Durften , und fo von den erften Erzeugniffen des Fruh= lings bis ju den letten des Berbftes, Genug und Freu-De hatten. Wir lernten nun auch mit' ben Gartengefchaf. ten umgehen, die, weil fie fich jahrlich wiederholten, uns endlich aang bekannt und geläufig murben. Rach manchers len Früchten des Commers und Berbftes mar aber doch aulest die Beinlese das Luftigfte und am meiften Er= munichte; ja es ift feine Frage, dag mie der Bein felbft ben Orten und Gegenden, wo er machft und getrunken wird, einen fregern Character giebt, fo auch diefe Tage ber Beinlefe, indem fie den Commer fcbliefen und gugleich den Binter eröffnen, eine unglaubliche Beiterteit verbreiten. Luft und Jubel erftredt fich über eine gange Gegend. Des Tages bort man von allen Gden und Gnben Jauchgen und Schiegen, und des Rachts verfündigen bald da bald dort Rafeten und Leuchtfugeln, dag man noch überall mach und munter diefe Feper gern fo lange als möglich ausdehnen möchte. Die nachberigen Bemuhungen benm Reltern und mahrend der Gahrung im Reller gaben uns auch zu Saufe eine heitere Beschäftigung, und 10 kamen mir gewöhnlich in den Binter hinein ohne es recht gewahr zu werden.

Diefer ländlichen Bestigungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 um fo mehr, als uns der 15te Februar Diefes Jahrs, durch den Abschluß des Subertsburger Friedens, zum festlichen Tage geworben, unter doffen gludlichen Folgen der größte Theil meines Lebens verfließen sollte. Che ich jedoch weiter schreite, halte ich es für meine Schuldigkeit, einiger Männer zu gedenken, welche einen bedeutenden Einfluß auf meine Jugend ausgeübt.

Bon Dienschlager, Mitglied Des Saufes Fraus enffein, Schoff und Schwiegerfobn des oben ermabnten Doctor Orth, ein iconer, behaglicher, fanguinifder Mann. Er hatte in feiner burgem ifterlichen Refftracht gar wohl den angesehnsten frangofifden Pralaten porfiellen Konnen. Dach feinen academifchen Studien hatte er fich in Sof . und Staatsgeschaften umgethan, und feine Reis fen auch zu diefen 3meden eingeleitet. Er hielt mich befonders merth und fprach oft mit mir von ben Dingen, Die ibn verzüglich intereffirten. Ich mar um ibn, als er eben feine Erläuterung der guldnen Bulle fdrieb: Da er mir denn den Berth und die Burde Diefes Documents febr beutlich herauszusegen mußte. Much baburch murbe meine Ginbildungstraft in jene milben und unrus bigen Beiten gurudigeführt , daß ich nicht unterlaffen fonne te, dasjenige mas er mir gefdichtlich ergabite, gleichfam als gegenwärtig, mit Ausmalung der Character und 11m. fande und manchmal fogar mimifch daiguitellen; moran er benn große Freude hatte, und burch feinen Benfall mich zur Wiederholung aufregte.

Ich hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnseit, immer die Anfänge der Bücher und Abtheilungen eines Werks auswendig zu lernen, zuerst der fünf Bücher Mosis, sodann der Aneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der goldenen Bulle, und reizte meinen Gönner oft zum Lächeln, wenn ich ganz ernsthaft uns versehens außrief omne regnum in se divisum desolabieur; nam principes eins facti sunt socii furum. Der kluge Mann schüttelte lächelnd den Kopf und sagte bedenklich; was müssen das für Zeiten gewesen senn, in welchen der Kaiser auf einer großen Reichsversammlung seinen Fürsten dergleichen Worte ins Gesicht publiciren ließ.

Bon Dlenfchlager hatte viel Unmuth im Umgang. Man fab menig Gefellschaft ben ibm, aber gu einer geifts reichen Unterhaltung mar er febr geneigt, und er veranlafte une junge Leute von Beit gu Beit ein Schaufpiel aufzuführen : denn man bielt dafür, daf eine folche Ubung ber Jugend befonders nublich fen. Bir gaben den Ranut von Schlegel, worin mir die Rolle des Ronigs, meiner Schwester die Elfride, und Ulfo dem jungern Sohn des Saufes zugetheilt murde. Godann magten mir uns an ben Britannicus, denn mir follten nebft bem Chaufpielertalent auch die Sprache gur Ubung bringen. 3ch erbielt den Rero, meine Schwester die Agrippine, und der jungere Cohn den Britannicus. Wir murden mehr gelobt ale mir verdienten , und glaubten es noch beffer ge= macht gu haben, ale mie mir gelobt murben. Go fand ich mit Diefer Ramilie in bem boften Berhaltnif, und bin ihr manches Beranugen und eine ichnellere Entwicklung fouldig geworden.

Bon Rei ped, aus einem altabligen Saufe, tuch= tig , rechtschaffen , aber farrfinnig, ein hagrer ichwarzbrau= ner Mann , den ich niemals lacheln gefeben. 3hm begequete bas Unglud, daß feine einzige Sochter durch einen Sausfreund entführt murde. Er verfolgte feinen Comie= gerfohn mit bem befrigften Proceg, und weil die Gerichte, in ihrer Formlichkeit, feiner Rachfucht meder ichnell noch ftart genug willfahren wollten , überwarf er fich mit Diefen , und es entftanden Sandel aus Sandeln, Proceffe aus Processen. Er jog fich gang in fein Saus und einen Daranfrogenden Garten gurud, lebte in einer weitlauftis gen aber traurigen Unterfinbe, in die feit vielen Jahren fein Dinfel eines Tunchers, vielleicht faum der Rehrbefen einer Magb gekommen war. Dich konnte er gar gern leiden, und hatte mir feinen jungern Gobn befonbers empfohlen. Geine altesten Freunde, die fich nach ibm gu richten mußten, feine Gefcafteleute, feine Sachwalter fah er manchmal ben Tifche, und unterließ bann niemals auch mich einzuladen. Man af fehr gut ben ihm und trank noch beffer. Den Baften erregte jeboch ein großer, aus vielen Rigen rauchender Ofen die arafte Dein. Giner der pertrauteffen magte einmal dief gu bemerten, inbem er ben Sausberen fragte : ob er denn fo eine Unbequemlich. feit den gangen Winter aushalten fonne. Er antwortete Darauf, ale ein amenter Timon und Beautentimorumenos: "Bollte Gott, dief mare das größte Ubel von denen die mich plagen!" Mur fpat lief er fich bereden, Toch. ter und Entel wiederzuseben. Der Schwiegersohn burfte ibm nicht wieder vor lingen.

Auf diesen so braven als ungludlichen Monn wirkte meine Gegenwart fehr gunftig: denn indem er fich gern

mit mir unterhielt, und mich besonders von Welt- und Staateverhältnissen belehrte, schien er selbst sich erleiche tert und erheitert zu fühlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich das her oft, wenn sie seinen verdrieslichen Sinn zu milbern und ihn zu irgend einer Zerstreuung zu bereden wünschen. Wirklich suhr er nunmehr manchmal mit uns aus, und besah sich die Gegend wieder, auf die er so viele Jahres teinen Blick geworfen hatte. Er gedachte der alten Bessister, erzählte von ihren Characteren und Begebenheiten, wo er sich denn immer streng, aber boch öfters heiter und geistreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches und aber bennah übel gerathen wäre.

Bon gleichem, wenn nicht noch von höherem Alter als er, war ein herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein fehr schönes haus am Rosmarkt besaß und gute Einkünste von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er Sommers viel in seinem Garten vor dem Bockenheimer Thore, wo er eine sehr schöne Ritzenflor wartete und pflegte.

Bon Reineck war auch ein Nelkenfreund; die Zeit des Flors war da, und es geschahen einige Unregungen, ob man sich nicht wechselseitig besuchen wollte. Wie leites ten die Sache ein und trieben es so lange, bis endlich von Reineck sich entschloß mit uns einen Sonntag Nachmittag hinaus zu fahren. Die Begrüßung der beyden alten Serven war sehr saconisch, ja bloß pantomimisch, und man ging mit wahrhaft diplomatischem Schritt an den langen Nelkengerüften hin und her. Der Flor war wirklich aus gerordentlich schön, und die besondern Formen und Fars

ben der verichiedenen Blumen, die Borguge ber einen bor der andern , und ihre Geltenheit machten benn doch gulegt eine Urt von Gefprach aus, meldes gang freund= lich zu werden ichien; werüber mir andern uns um fo mehr freuten, als mir in einer benachbarten Laube den Foftbarften alten Rheinwein in gefchliffenen Blafchen, fcones Dbft und andre gute Dinge aufgetifcht faben. Beider aber follten mir fie nicht genießen. Denn unglücklis chermeife fab von Reineck eine febr fcone Relte vor fic, Die aber den Ropf etwas niederfentte ; er griff baber febr gierlich mit dem Beige = und Mittelfinger vom Stengel berauf gegen den Relch und hob die Blume von hinten in die Bobe, fo daß er fie mohl betrachten fonnte. Aber auch diefe garte Berührung verdroß den Befiger. Bon Malapart erinnerte, zwar höffich aber doch fteif genug und eher etwas felbstgefällig, an das oculis non manibus. Bon Reineck hatte die Blume icon losgelaffen, fing aber auf jenes Wort gleich Feuer und fagte, mit feiner gewöhnlichen Trockenheit und Ernft : Ge fen einem Renner und Liebhaber mohl gemäß, eine Blume auf die Beife gu berühren und gu betrachten; morauf er benn jes nen Geft wiederholte und fie noch einmal gwischen die Ringer nahm. Die benderseitigen Sausfreunde - denn auch von Malapart hatte einen ben fich - maren nun in der größten Berlegenheit. Gie ließen einen Safen nach dem andern laufen (dief mar unfre fpruchwörtliche Rebenfart, wenn ein Befprach follte unterbrochen und auf einen andern Gegenftand gelenkt merben); allein es wollte nichts verfangen: die alten Berren maren gang fimmm geworden , und wir fürchteten jeden Augenblid, von Reined möchte jenen Uct wiederholen; da mare es denn um uns alle geschehn gewesen. Die benden Saubfreunde hieleten ihre herren auseinander, indem sie selbige bald da bald dort beschäftigten, und das tlügste war, daß wir endlich aufzubrechen Unstalt machten; und so mußten wir leider den reizenden Credenztisch ungenoffen mit dem Rus den ansehen.

Sofrath Suisgen, nicht von Frankfurt gebortig, reformirter Religion und befimegen feiner öffentlichen Stels le noch auch der Udvocatur fabig, die er jedoch, meil man ihm als vortrefflichen Juriften viel Bertrauen ichentte, unter fremder Gignatur gang gelaffen fomohl in Frankfurt als ben ben Reichsgerichten gu führen mußte, mar mohl foon fechzig Jahr alt, als ich mit feinem Cob= ne Schreibstunde hatte und baburch ins Saus fam. Geis ne Gestalt war groß, lang ohne hager, breit ohne bes leibt gu fenn. Gein Beficht, nicht allein von den Blattern entfiellt , fondern auch des einen Muges beraubt, fah man die erfte Zeit nur mit Apprebenfion. Er trug auf etnem fahlen Saupte immer eine gang weiße Glockenmube, oben mit einem Bande gebunden. Geine Schlafrode von Ralmant ober Damaft, maren durchaus febr fauber. Gr bewohnte eine gar beiere Bimmerflucht auf gleicher Erde an der Ullee, und die Reinlichkeit feiner Umgebung ents fprach diefer Seiterkeit. Die größte Ordnung feiner Da= piere, Bucher, Landcharten machte einen angenehmen Gin= brud. Gein Sohn, Beinrich Gebaftian, ber fich durch verschiedene Schriften im Runftfach bekannt ges macht, verfprach in feiner Jugend wenig. Gutmuthig, aber tappifch, nicht roh, aber doch geradeju und ohne befondre Reigung fich zu unterrichten, fuchte er lieber die Wegenwart des Baters ju vermeiden, indem er von det

Mutter alles mas er munichte, erhalten Fonnte. 3ch bingegen naberte mich dem Allten immer mehr, je mehr ich ihn tennen fernte. Da er fich nur bedeutender Rechtsfalle annahm, fo hatte er Beit genug fich auf andre Beife gu befchäftigen und zu unterhalten. Ich hatte nicht lange um ihn gelebt und feine Lehren vernommen; als ich mobl merten founte, baf er mit Gott und der Belt in Dppo= fition ftebe. Gins feiner Lieblingsbitcher mar Agrippa de vanitate Scientiarum , das er mir befonders empfahl, und mein junges Gehten baburch eine Beit lang in ziemliche Berwirrung feste. 3ch war im Behagen der Jugend gu einer Art von Optimismus geneigt, und hatte mich mit Gott oder den Bottern ziemlich wieder ausgefohnt: benn burch eine Reihe von Jahren mar ich zu ber Erfahrung gekommen , daß es gegen das Bofe manches Gleichgewicht gebe, daß man fich von den Ubeln mohl wieder berftelle, und daß man fich aus Gefahren rette und nicht im= mer den Sals breche. Auch mas die Menschen thaten und trieben fat ich läglich an, und fand manches lobensmur= Dige, womit mein alter Berr feinesmegs gufrieden fenn wollte. Ja, als er einmal mir bie Welt ziemlich von ib. rer fragenhaften Geite gefdildert batte, mertte ich ibm an, bas er noch mit einem bedeutenden Trumpfe zu folie, Ben gedente. Er bruckte, wie in folchen Fallen feine Art mar, das blinde linke Auge fart gu, blickte mit bem an= dern icharf bervor und fagte mit einer nafelnden Stimme : "Auch in Gott entdech' ich Rebler."

Mein timonischer Mentor mar auch Mathematiker; aber feine practische Natur trieb ibn gur Mechanik, ob er gleich nicht felbst arbeitete. Gine für damalige Zeiten wenigstens mundersame Uhr, welche neben ben Stunden

und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach feiner Angabe verfertigen. Sonntags früh um Zehn zog er sie jedesmal selbst auf, welthes er um so gewisser thun konnte, als er niemals in die Kirche ging. Gesellschaft oder Gaste habe ich nie ben ihm gesehen. Angezogen und aus dem Sause gehend erimnere ich mir ihn in zehn Jahren kaum zwenmal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit Diefen Mannern waren nicht unbedeutend, und jeder mirtte auf mich nach feiner Beife. Für einen jeden hatte ich fo viel, oft noch mehr Aufmertfamteit als bie eigenen Rinder, und jeder fucte an mir, als an einem geliebten Cobne, fein Boblaefallen zu vermehren, indem er an mir fein mos ralifdes Chenbild herzustellen trachtete. Dlenfchlager wollte mich jum Sofmann, Reineck jum diplomatifchen Befcaftsmann bilden, bende, befonders letterer, fuchten mir Porfie und Schriftstelleren zu verleiden. Suisgen wollte mich jum Timon feiner Urt, daben aber jum tuchtigen Rechtsgelehrten haben : ein nothwendiges Sandwerk mie er meinte, damit man fich und das Geinige gegen bas Lumpenpack von Menfchen regelmäßig vertheidigen, ei= nem Unterdrückten benfteben, und allenfalls einem Schelmen etwas am Beuge fliden Bonne; letteres jedoch fen meder besonders thunlich noch rathfam.

Sielt ich mich gern an der Seite jener Manner, um ihren Rath, ihren Fingerzeig zu benugen, so forderten jungere, an Alter mir nur wenig vorausgeschrittene mich auf zum unmittelbaren Nacheisern. Ich nenne hier vor allen aubern die Gebrüder Schloffer, und Grießebach. Da ich jedoch mit diesen in der Folge in genaues re Verbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen

bauerte, fo face ich gegenwärtig nur soviel, daß fie und damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern, die akademische Laufbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster aufgestellt wurden, und daß Jedermann die gewisse Erwartung hegte, sie würden einst im Staat und in der Kirche etwas Ungemeines leisten.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Gins ne, etwas Unferordentliches hervorzubringen; worin 28 aber bestehen könne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher an den Loan benett, den man ershalten möchte, als an das Berdienst, das man fich erwerben sollte; so läugne ich nicht, das wenn ich an ein wünschenswerthes Gluck dachte, dieses mir am reizendsten in der Gestalt des Lorbeerkranzes erschien, der den Dichter zu zieren gestochten ift.

. Fünftes Buch.



Bur alle Bogel giebt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Urt geleitet und verleitet. Natur, Erziehung. Umgebung, Gewohnheit hielten mich von allem Roben abgesondert, und ob ich gleich mit den unstern Bolks-Classen, besonders den Handwerkern, öfters in Berührung kam, so entstand doch daraus kein näheres Berhältnis. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Verwegenheit genug, und fühlte mich wohl manchmal dazu aufgelegt; allein es mangelte mir die Handhabe es anzugreisen und zu fassen.

Indeffen murde ich auf eine völlig unermartete Beife in Berhaltniffe verwickelt, die mich gang nabe an grofe Befahr , und wenigstens für eine Beit lang in Berlegen= beit und Roth brachten. Mein früheres gntes Berhaltnig ju jenem Anaben, den ich oben Polades genannt, hatte fich bis ins Junglingsalter fortgefest. 3mar faben wir uns feltner ,. weil unfre Altern nicht jum beften mit einander fanden; wo wir uns aber trafen, fprang immer fogleich der alte freundschaftliche Jubel hervor. Ginft begegneten wir uns in den Alleen, die gwischen dem innern und außern Canct : Ballen . Thor einen febr angenehmen Spaziergang barboten. Bir batten uns faum begrüft. als er gu mir fagte : ,, Gs geht mir mit beinen Berfen noch immer wie fonft. Diejenigen die du mir neulich mittheilteft, habe ich einigen luftigen Befellen vorgelefen, und feiner will glauben, daß du fie gemacht habeft." -

Laß es gut fenn, verfette ich; wir wollen fie machen, uns daran ergegen, und die Undern mögen davon denten und fagen mas fie wollen.

"Da kommt eben der Ungläubige!" fagte mein Freund.

— Wir wollen nicht davon reden, war meine Antwort.
Was hilfts, man bekehrt fie doch nicht. — "Mit nichten, fagte der Freund; ich kann es ihm nicht fo fing-hen laffen."

Rach einer furgen gleichgültigen Unterhaltung konnte ed der für mich nur allzuwohlgefinnte junge Gefell nicht laffen, und fagte mit einiger Empfindlichkeit gegen jenen: "bier ift nun der Freund, der die bubiden Berfe gemacht hat, und die ihr ihm nicht gutrauen wollt." - Er mirb es gewiß nicht übel nehmen , verfeste jener : benn es ift ja eine Gbre die mir ihm erweifen, menn mir glauben. daff weit mehr Gelehrfamfeit dagu gehore, folche Berfe gu machen, ale er ben feiner Jugend befigen fann. - 3ch erwiederte etwas Bleichgültiges; mein Freund aber fuhr fort : .. Ge mird nicht viel Muhe foften, euch gu übergeu= gen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht euch ein Gedicht aus dem Stegereif." - Ich ließ es mir gefallen, mir murden einig, und der Dritte fragte mich : ob ich mich mohl getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Berfen aufzuseten, den ein verschämtes junges Dabchen an einen Jüngling fdriebe, um ihre Reigung gu of= fenbaren. - Richts ift leichter als bas, verfeste ich, menn wir nur ein Schreibzeug hatten.' - Jener brachte feinen Safchenkalender bervor, worin fich meife Blatter in Menge befanden, und ich feste mich auf eine Bant, ju fchreiben. Gie gingen indef auf und ab und ließen mich nicht aus ben Augen. Sogleich faßte ich die Situation in den Sinn und bachte mir, wie artig es fenn mußte, wenn irgend ein hübsches Kind mir wirklich gewogen ware und es mir in Prosa oder in Bersen entdecken wollte. Ich besann daher ohne Unstand meine Erklärung, und führte sie in einem, zwischen dem Knittelvers und Madrigal schwebenden Sylbenmaße mit möglichster Naivetät in kurzer Zeit dergestalt aus, daß, als ich dieß Gedichtchen den benden vorlaß, der Zweister in Verwunderung und mein Freund in Entzücken versest wurde. Jenem konnte ich auf sein Berlangen daß Gedicht um so weniger verweizgern, als es in seinen Calender geschrieben war, und ich das Document meiner Fähigkeiten gern in seinen Känden sch Gried unter vielen Versicherungen von Bewunderung und Neigung, und wänschte nichts mehr als und öfter zu begegnen, und wir machten aus, bald zusammen aus Land zu gehen.

Unfre Partie kam zu Stande; zu der sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gefellten. Es waren Menschen aus dem mittlern, ja wenn man will, aus dem niedern Stande, denen es an Kopf nicht fehlte, und die auch, weil sie durch die Schule gelaufen, manche Kenntenis und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen reichen Stadt giebt es vielerlen Erwerbzweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Advocaten schrieben, Kinder der geringern Classe durch Hausunterricht etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen pflegt. Mit erwachsenern Kindern, welche confirmirt werden sollen, repetirten sie den Religionsunterricht, liefen dann wieder den Mäklern oder Kausseuten einige Wege und thaten sich Abends, besonders aber an Sonn - und Feyzertagen, auf eine frugale Weise etwas zu Gute,

Indem fie nun unterwegs meine Liebescpiftel auf das beste herausstrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sebr lustigen Gebrauch davon gemacht hätten: sie sen nämslich mit verstellter Sand abgeschrieben, und mit einigen nähern Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der festen Überzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von fern den Hof gemacht, sen in ihn aufe äußerste verliebt, und suche Geles genheit ihm näher bekannt zu werden. Sie vertrauten mir daben, er wünsche nichts mehr als ihr auch in Beisen antworten zu können; aber weder ben ihm noch ben ihnen sinde sich Geschief dazu, weßhalb sie mich inständig bäten, die gewünschte Antwort selbst zu verfassen.

Myflificationen find und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr oder weniger geistreiche Menschen. Eine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schadenfreude sind ein Genuß für diejenigen, die sich weder mit sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirken können. Rein Alter ist ganz frey von einem solchen Rigel. Bir hatten uns in unsern Anabenjahren einander oft augeführt; viele Spiele beruhen auf solchen Mystisisationen und Alttrapen; der gegenwärtige Scherz schien mir nicht weiter zu gehen; ich willigte ein; sie theilten mir manches Besondere mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach Sause.

Rurze Zeit darauf murde ich durch meinen Freund dringend eingeladen, an einem Abendfeste jener Gesellsschaft Theil zu nehmen. Der Liebhaber wolle es diesmal ausstatten, und verlange daben ausdrücklich, dem Freunz de zu danken, der sich so vortrefflich als poetischer Sezeretär erwiesen.

Wir kamen fpat genug zusammen, die Mahlzeit war die frugalfte, der Wein trinkbar; und was die Untershaltung betraf, so drehte sie sich fast ganzlich um die Bershöhnung des gegenwärtigen, frenich nicht sehr aufgewecketen Menschen, der nach wiederholter Lesung des Briefes nicht weit davon war zu glauben, er habe ihn selbst gesschrieben.

Meine natürliche Gutmuthigkeit ließ mich an einer folden boshaften Berftellung menig Freude finden, und Die Wiederholung desfelben Thema's edelte mich bald an. Bemif, ich brachte einen verdrieglichen Abend bin, menn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt batte. Ben unferer Untunft ftand bereits ber Tifch reinlich und ordentlich gededt, hinreichender Wein aufgestellt, wir festen uns und blieben allein, ohne Bedienung nos thig zu haben. 216 es aber doch gulegt an Bein gebrach, rief einer nach ber Magd; allein fatt berfelben trat ein Madden berein, von ungemeiner; und wenn man fie in ihrer Umgebung fab, von unglaublicher Schonheit. -"Bas verlangt Ihr? fagte fie, nachdem fie auf eine freundliche Beife guten Abend geboten: die Magd ift Frant und ju Bette. Rann ich Guch dienen ?" - Ge fehlt an Bein, fagte der eine. Wenn du uns ein Paar Kla. ichen holteft, fo mare es febr hubich. - Thu es, Gret. chen, fagte der Unbre : es ift ja nur ein Ragenfprung. -"Warum nicht!" verfette fie, nahm ein paar leere Rla= ichen vom Tifch und eilte fort. Ihre Geftalt mar von der Rückfeite fast noch zierlicher. Das Sanbchen fag fo nett auf dem fleinen Ropfe, den ein folanter Sals gar an= muthig mit Raden und Schultern verband. Alles an ihr fchien auserlefen, und man fonnte ber aangen Geftalt unt

so ruhiger solgen, als die Ausmerksamkeit nicht mehe durch die stillen treuen Augen und den lieblichen Mund allein angezogen und gesesselt wurde. Ich machte den Gesesselnen Vorwürfe, daß sie das Kind in der Nacht allein ausschickten; sie lachten mich aus, und ich war bald geströstet, als sie schon wiederkam: denn der Schenkwirth wohnte nur über die Straße. — Sehe dich dafür auch zu uns, sagte der eine. Sie that es, aber leider kam sie nicht neben mich. Sie trank ein Glas auf unfre Sesundsheit und entfernte sich bald, indem sie uns rieth, nicht gar lange benfammen zu bleiben und überhaupt nicht so laut zu werden: denn die Mutter wolle sich eben zu Betzte lagen. Es war nicht ihre Mutter, sondern die unserer Wirthe.

Die Beffalt biefes Madchens verfolgte mich von dem Augenblick an auf allen Begen und Stegen : es mar der erfte bleibende Gindruck, den ein weibliches Wefen auf mich gemacht hatte; und da ich einen Bormand fie im Saufe gu feben meder finden fonnte, noch fuchen mochte. ging ich ihr gu Liebe in die Rirche und hatte bald ausgefpuret mo fie fag; und fo konnte ich mabrend des langen protestantischen Gottesdienstes mich mohl fatt an ihr feben. Benin Berausgeben getraute ich mich nicht fie angureden, noch meniger fie gu begleiten, und mar fcon felig, wenn fie mich bemerkt und gegen einen Gruf genickt zu haben ichien. Doch ich follte bas Glück mich ihr gu nabern nicht lange entbehren. Dan batte jenen Liebenben, deffen poetischer Secretar ich geworden mar, glau. bin gemacht, der in feinem Ramen gefdriebene Brief fen wirklich an das Frauenzimmer abgegeben worden, und augleich feine Erwartung aufs außerfte gefpannt, dag nun

bald eine Untwort darauf erfolgen muffe. Auch biefe follte ich schreiben, und die schalkische Gesellschaft ließ mich durch Phlades aufs inständigste ersuchen, allen meinen Wiß aufzubiethen und alle meine Kunst zu verwenden, daß dieses Stück recht zierlich und vollkommen werde.

In Soffnung meine Schone wieder zu feben, machte ich mich fogleich ans Were, und bachte mir nun alles was mir höchft moblgefällig fenn murde, menn Gretchen es mir fcriebe. Ich glaubte alles fo aus ihrer Geftalt , ihrem Wefen, ihrer Urt, ihrem Ginn berausgefdrieben gu haben , daß ich mich des Wunsches nicht enthalten fonn. te, es mochte wirklich fo feyn, und mich in Entguden verlor, nur zu denken, daß etwas Abnliches von ihr an mich fonnte gerichtet werden. Go mpflificirte ich mich felbft, indem ich meinte einen andern gum Beffen gu haben, und es follte mir daraus noch manche Freude und manches Ungemach entspringen. Alls ich abermals gemahnt murde, war ich fertig, verfprach zu kommen und fehlte nicht gur bestimmten Stunde. Ge mar nur einer von ben jungen Leuten gu Saufe; Gretchen fag am Fenfter und fpann; Die Mutter ging ab und gu. Der junge Menfch verlangte, . daß ich's ihm vorlefen follte; ich that es, und las nicht ohne Rührung, indem ich über das Blatt meg nach dem fconen Rinde hinschielte, und ba ich eine gemiffe Unruhe ihres Befens, eine leichte Rothe ihrer Bangen gu bemer= fen glaubte , druckte ich nur beffer und lebhafter aus, mas ich von ihr zu vernehmen minfchte. Der Better, der mich oft durch Lobeserhebungen unterbrochen batte, erfuchte mich gulegt um einige Abanderungen, Gie betrafen ginis ge Stellen, die frenlich mehr auf Gretchens Buftand, als auf den jenes Frauengimmers paften, Das von gutem

Saufe, wohlhabend, in der Stadt bekannt und angesehen war. Nachdem der junge Mann mir die gewünschten Unzberungen articulirt und ein Schreibzeug herbengeholt hatte, sich aber wegen eines Geschäfts auf kurze Zeit beurslaubte, blieb ich auf der Wandbank hinter dem großen Tische sigen, und probierte die zu machenden Verändezungen auf der großen, fast den gauzen Tisch einnehmenzden Schiefervlatte, mit einem Geissel, der siets im Jenster lag, weil man auf dieser Steinstäche oft rechnete, sich mancherlen notirte, ja die Gehenden und Kommenden sich sogar Rotigen dadurch mittheilten.

Sch batte eine Beit lang Berichiedenes gefdrieben und wieder ausgeloicht, ale ich ungeduldig ausrief: es will nicht geben! - "Defo beffer! fagte das liebe Dadden, mit einem gefetten Zone ; ich minfate , es ginge gar nicht. Gie follten fich mit folden Gandeln nicht befaffen." - Gie ftand vom Spinnroden auf, und ju mir an den Tifc frotend, bielt fie mie mit viel Berftand und Freund. lichfeit eine Strafprebigt. "Die Sache fcheint ein unfchule Diger Scherg; es lit ein Scherg, aber nicht unschuldig. Ich habe icon mehrere Falle erlebt, wo unfere jungen Leute megen eines folden Frevels in große Berlegenheit Famen," - Was follich aber thun? verfesteich : der Brief ift gefdrieben, und fie verlaffen fich drauf, daß ich ibn umanbern merbe. - "Glauben Gie mir, verfeste fie, und andern ihn nicht um ; ja , nehmen Gie ihn guruck, freden fie ihn ein, geben Sie fort und fuchen die Gache burch ihren Freund ins Bleiche ju bringen. 3th will auch ein Wortchen mit drein reden: denn, feben Gie, fo ein armes Madden als ich bin, und abhängig von diefen Berwandten, die gwar nichts Bofes thun, aber doch oft um

ber Luft und bes Beminns willen, manches Bagehalfige pornehmen , ich habe miderstanden und den erften Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; fie ba= ben ibn mit verftellter Sand copirt, und fo mogen fie auch , wenn es nicht andere ift , mit diefem thun. Und Gie, ein junger Mann aus gutem Saufe, mobihabend, unabhängig , warum wollen Gie fich jum Werkzeug in einer Sache gebrauchen laffen, aus der gewiß nichts Butes und vielleicht manches Unangenehme fur Gie entfpringen fann ?" - Sch mar glücklich fie in einer Folge reben gu boren: denn fonft gab fie nur wenige Worte in das Gefprach. Meine Reigung wuchs unglaublich, ich war nicht herr von mir felbft, und erwiederte : 3ch bin fo. unabhangig nicht als Gie glauben, und was hilft mir wohlhabend gu fenn, da mir das Roftlichfte fehlt, was ich munichen dürfte.

Sie hatte mein Concept ber poetischen Epistel vor sich hingezogen und las es haib laut, gar hold und ans muthig, "Das ift recht hübsch, sagte sie, indem sie ben einer Urt naiver Pointe inne hielt: nur Schade, daß es nicht zu einem bessern, zu einem wahren Gebrauch bestimmt ist." — Das wäre freylich sehr wünschenswerth, rief ich aus: wie glücklich müßte der seyn, der von einem Madschen, das er unendlich liebt, eine solche Versicherung ihrer Neigung erhielte! — "Es gehört freylich viel dazu, versetzte sie, und doch wird manches möglich." — Zum Beyspiel, suhr ich fort, wenn Jemand der Sie kennt, schäft, verehrt und andetet, Ihnen ein solches Blatt vorslegte, und sie recht dringend, recht herzlich und freundlich bäte, was würden Sie thun? — Ich schob ihr das Blatt näher hin, das sie schon wieder mirzugeschoben hatte. Sie

lächelte, befann fich einen Augenblick, nohm die Feber und unterfdrieb. Ich fonnte mich nicht vor Entzücken, fprang auf und wollte fie umarmen. - "Dicht tuffen! fagte fie: das ift fo mas Gemeines; aber lieben menn's möglich ift." 3ch hatte das Blatt zu mir genommen und eingesteckt. Niemand foll es erhalten, fagte ich, und die Cade ift abgethan! Gie haben mich gerettet. - "Run pollenden Gie die Rettung , rief fie aus : und eilen fort, che die Undern fommen, und Gie in Dein und Berles genheit gerathen." Ich konnte mich nicht von ihr losreifs fen; fie aber bat mich fo freundlich, indem fie mit ben= ben Sanden meine Rechte nahm und liebevoll drudte. Die Thranen maren mir nicht weit: ich glaubte ihre Mugen feucht zu feben; ich drudte mein Genicht auf ibre Sande und eilte fort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer folden Bermirrung befunden.

Die ersten Liebes Meigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchand eine geistige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, daß ein Geschlecht in dem andern das Gute und Schöne sinnlich gewahr werde. Und so war auch mir durch den Anblick dieses Madchens, durch meine Neigung zu ihr, eine neue Welt des Schönen und Bortrefflichen aufgegangen. Ich las meine poetische Spisstel hundertmal durch, beschaute die Unterschrift, kuste sie, drückte sie an mein Derz und freute mich dieses liesbenswürdigen Bekenntnisses. Je mehr sich aber mein Entzgücken steigerte, desto weher that est mir, sie nicht uns mittelbar besuchen, sie nicht wieder sehen und sprechen zu können: denn ich fürchtete die Borwürfe der Vettern uns ihre Zudringlichkeit. Den guten Pylades, der die Sache vermitteln konnte, wußte ich nicht anzutressen. Ich

machte mich daber den nächften Conntag auf nach Dieberad, mobin jene Befellen gewöhnlich zu geben pfleg: ten, und fand fie auch mirtlich. Gehr vermundert war ich jedoch, da fie mir, anflatt verdrieglich und fremd gu thun, mit frobem Beficht entgegen tamen. Der jungfte befondere mar febr freundlich, nahm mich ben der Sand und fagte: "Ihr habt uns neulich einen ichelmischen Streich gespielt, und mir maren auf Gud recht bofe, doch hat uns Guer Entweichen und bas Entwenden ber poetifden Epifiel auf einen guten Bedanten gebracht , der uns vielleicht fonft niemals aufgegangen mare. Bur Berfohnung moget Ihr uns beute bewirthen, und daben follt Ihr erfahren, mas es benn ift, morauf mir uns etwas einbilden, und mas Guch gewiß auch Freude ma= chen wied." Diefe Unrede feste mich in nicht geringe Berlegenheit : denn ich hatte ungefahr fo viel Beld ben mir, um mir felbft und einem Freunde etmas gu Gute gu thun; aber eine Gefellichaft, und besonders eine folche die nicht immer gur rechten Beit ihre Brangen fand, gu goffiren, mar ich feineswegs eingerichtet; ja Diefer Untrag vermun= berte mich um fo mehr: als fie fonft burchaus fehr ehren: voll darauf hielten , daß Jeder nur feine Beche bezahlte. Gie lächelten über meine Berlegenheit, und der Jungere fuhr fort : "Lagt uns erft in die Laube figen und dann follt 3hr das Weitre erfahren." Wir fagen , und er fag. tee "Alls Ihr die Liebesepiftel neulich mitgenommen bate tet, fprachen wir die gange Sache noch einmal durch und machten die Betrachtung, daß wir fo gang umfonft, anbern jum Berdrug und uns jur Befahr, aus blofer lei: Diger Schadenfreude, Guer Talent migbrauchen, Da wir es doch zu unfer aller Bortheil benugen tonnten. Geht,

ich habe bier eine Beftellung auf ein Sochzeit : Gebicht, fo wie auf ein Leichen . Carmen. Das zwepte muß gleich fertig fenn, das erfte hat noch acht Sage Beit. Mogt Ihr fie machen, welches Guch ein Leichtes ift, fo tractirt Ihr uns zwenmal , und wir bleiben auf lange Beit Gure Schuldner." - Diefer Borfdlag gefiel mir von allen Ceiten; benn ich hatte fcon von Jugend auf die Gelegens beits = Gedichte, deren damals in jeder Woche mehrere circulirten, ja besonders ben ansehnlichen Berbeirathungen dubendmeife gum Borfchein tamen, mit einem gewiffen Meid betrachtet, meil ich folde Dinge eben fo gut ja noch beffer gu machen glaubte, Run mard mir die Gelegenheit angeboten, mich ju zeigen, und befonders, mich gedruckt ju feben. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Perfonalien, mit den Berhaltniffen der Familie bekannt; ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder gur Gefellschaft begab, und der Wein nicht gefcont murde; fo fing das Gedicht an gu foden, und ich konnte es diefen Abend nicht abliefern. ,, Es hat noch bis Morgen Abend Zeit, fagten fie, und wir wollen Guch nur gefteben, das Sonorar meldes wir für das Leichen = Carmen erhalten, reicht bin uns morgen noch einen luftis gen Abend zu verschaffen. Kommt zu uns: benn es ift billig, daß Gretchen auch mit geniefe, die uns eigentlich auf diefen Ginfall gebracht bat." - Meine Freude mar unfäglich. Auf dem Beimwege hatte ich nur die noch feb= lenden Strophen im Ginne, icheieb das Bange noch vor Schlafengehn nieder und ben andern Morgen fehr fauber ins Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und toum war es duntel geworden, fo fand ich mich wieder in der Eleinen engen Wohnung neben dem allerliebsten Mad.

Die jungen Leute, mit benen ich auf diefe Beife im. mer in nabere Berbindung tam. waren nicht eigentlich ge= meine, aber doch gewöhnliche Menfchen. Ihre Thatigkeit mar lobensmurdig, und ich borte ihnen mit Bergnugen gu, wenn fie von ben vielfachen Mitteln und Wegen fpra= chen, wie man fich etwas erwerben tonne, auch ergablten fie am liebften von gegenwartig febr reichen Leuten, Die mit nichts angefangen. Undere hatten als arme Sande Iungediener fich ihren Datronen nothwendig gemacht, und maren endlich gu ihren Schwiegerfohnen erhoben morden; noch andre hatten einen fleinen Rram mit Comefelfaden und dergleichen fo erweitert und veredelt, daß fie nun als reiche Rauf = und Sandelsmanner erfchienen. Befonders follte jungen Beuten, die gut auf den Beinen maren, das Benläufer = und Mäklerhandmerk und die übernahme von allerlen Auftragen und Beforgungen für unbehülfliche Bohlhabende, durchaus ernahrend und einfräglich fenn. Wir alle hörten das gern , und Jeder duntte fich etmas, wenn er fich in dem Mugenblick vorftellte, daß in ihm felbft fo viel vorhanden fen, nicht nur um in der Belt fortzutommen, fondern fogar ein außerordenfliches Bluck gu machen. Riemand jedoch ichien dief Gefprach ernftli= der zu fühlen, ale Pylades, ber gulest geftand, daß er ein Madchen aufferordentlich liebe und fich mirtlich mit ihr verfprochen babe. Dit Bermogenstimftande feiner 211tern litten nicht , dof er auf 2leademien gebe; er habe fich aber einer ichonen Sandichrift, des Rechnens und der neuern Sprachen befleißigt, und wolle nun, in Soffnung auf jenes hausliche Glud, fein Möglichftes verfuchen. Die

Betfern lobten ihn deshalb, ob fie gleich das frubzeitige Berfprechen an ein Madden nicht billigen wollten, und festen bingu, fie mußten ibn gmar für einen braven und guten Jungen anerkennen, hielten ihn aber meder für thatig noch für unternehmend genug, etwas Augerordent= liches zu leiften. Indem er nun, gu feiner Rechtfertigung, umftanblich auseinanderfeste, mas er fich zu leiften getraue und wie er es angufangen gedenke; fo murden die übrigen auch angereißt, und Jeder fing nun an zu ergab= Ien, mas er fcon vermoge, thue, treibe, melden Weg er gurudgelegt und mas er gunächst vor sich febe. Die Reihe Fam gulest an mich. Ich follte nun auch meine Bebeneweise und Ausfichten barftellen, und indem ich mich befann, fagte Poplades : "Das einzige halte ich mir aus, Damit wir nicht gar gu furg tommen, daß er bie außern Bortheile feiner Lage nicht mit in Anrechnung bringe. Er mag und lieber ein Dabrchen ergablen, wie er es anfans gen murde, menn er in diefem Augenblick, fo wie wir, gang auf fich felbft geftellt mare."

Gretchen, die bis diesen Augenblick fortgesponnen hatte, stand auf und sehte sich wie gewöhnlich ans Ende des Lisches. Wie hatten schon einige Flaschen geloert, und ich sing mit dem besten Humor meine hypothetische Lesbensgeschichte zu erzählen an. Zuvörderst also empsehle ich mich Euch, sagte ich, daß Ihr mir die Kundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen Ihr den Unsang gemacht habt. Wenn Ihr mir nach und nach den Verdienst der sämmtzlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet, und wir ihn nicht blos verschmausen; so will ich schon zu etwas kommen. Uledann mußt Ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in Euer Handwerk pfusche. Woraus ich ihnen denn vorere

gablte, mas ich mir aus ihren Beschäftigungen gemertt batte, und zu melden ich mich allenfalls fabig bielt. Gin Sider hatte verher fein Berbienft gu Beibe angefchlagen , und ich erfuchte fie, mir auch gu Fertigung meines Ctats behülflich ju fenn. Gretchen hatte alles bisherige febr auf. mertfam mit angehört, und gwar in der Stellung die fie fehr gut fleidete, fie mochte nun guhören oder fprechen. Sie fagte mit benden Banden ihre übereinander gefchla. genen Urme und legte fle auf den Rand bes Tifches. Co fonnte fie lange figen, ohne etwas anders als den Ropf gu bewegen, welches niemals ohne Unlaff ober Bedeutung geschah. Gie hatte mandmal ein Bortchen mit eingesproden und über diefes und jones, wenn mir in unfern Gins richtungen fodten, nachgeholfen; dann mar fie aber wieder fill und rubig wie gewöhnlich. Ich ließ fie nicht aus ben Augen, und daß ich meinen Plan nicht ohne Bezug auf fie gedacht und ausgesprochen, fann man fich leicht benten, und die Reigung gu ihr gab bem mas ich fagte, einen Unschein von Babrheit und Mogli becit, daß ich mich felbft einen Augenblid taufchte, mich fo abgefondert und hulfelos dacte, wie mein Dahrchen mid vorausfeste. und mich daben in der Ausficht fie zu befiten hochft glude lich fühlte. Pylades hatte feine Confession mit' der Beirat geendigt, und ben uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unfern Planen fo weit gebracht batten. 3ch zweifle gang und gar nicht baran, fagte ich : denn eigent. lich ift einem Jeden von uns eine Frau nothig, um das im Saufe gu bewahren und uns im Gangen genlegen gu laffen, mas wir von aufen auf eine fo munderliche Beis fe gufammenftoppeln. Ich machte die Schilderung von einer Gattinn, wie ich fie munichte, und es mufte felts fam jugegangen fenn, wenn fie nicht Gretchens vollkommenes Chenbild gewesen mare.

Das Leichen : Carmen war verzehrt, bas Sochzeit : Gedicht fland nun auch mobithatig in ber Rabe; ich über= wand alle Furcht und Gorge und mußte, weil ich viel Bekannte batte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen bor ben Meinigen zu perbergen. Das liebe Madden gu feben und neben ihr zu fenn, mar nun bald eine unerläffe liche Bedingung meines Wefens. Jene hatten fich eben fo an mich gewohnt, und wir maren fast täglich gufam= men, als wenn es nicht anders fenu fonnte. Pplades bats te indeffen feine Schone auch in das Saus gebracht, und Diefes Daar verlebte manchen Abend mit uns. Gie als Brautleute, obgleich noch febr im Reime, verbargen doch nicht ihre Bartlichkeit; Gretchens Betragen gegen mich mar nur gefdickt, mich in Entfernung ju halten. Gie gab Miemanden die Sand, auch nicht mir; fie litt feine Berührung : nur feste fie fid manchmal neben mich , befonders wenn ich fdrieb ober vorlas, und dann legte fie mir vertraulich den Arm auf die Schulter , fab mir ins Buch oder aufs Blatt; wollte ich mir aber eine abnliche Frenheit gegen fie berausnehmen, fo wich fie und tam fobald nicht wieder. Doch wiederholte fie oft diefe Stellung, fo wie alle ihre Geffen und Bewegungen fehr einformig waren, aber immer gleich gehörig, fcon und reigend. Allein jene Berfraulichkeit habe ich fie gegen Riemanden meiter ausüben feben.

Gine ber unschuldigften und zugleich unterhaltenoffen Luftpartien, Die ich mit verschiedenen Gefellschaften junger Leute unternahm, mar, daß wir und in das Sochster Martischiff festen, die darin eingepacten feltsamen Paffa-

giere beobachteten und une bald mit diefen bald mit jenem, mie uns Luft ober Muthwille trieb fderghaft und nedend einließen. Bu Bodfi fliegen wir aus, wo gu gleicher Beit das Markifdiff von Maing eintraf. In einem Bafthofe fand man eine gut befeste Tafel, wo die Befferen der Muf : und Abfahrenden mit einander fpeiften und alebann jeder feine Fahrt meiter fortfette : denn bende Schiffe gin. gen wieder gurud. Bir fuhren bann jedesmal nach eingenommenem Mittageeffen binauf nach Frankfurt und hatten in febr großer Befellichaft die mobifeilfte Bafferfabrt gemacht, die nur moglich mar. Ginmal hatte ich auch mit Gretchens Bettern Diefen Bug unternommen, als am Tifch in Sochft fich ein junger Mann gu uns gefellte, der etwas alter ale mir fenn mochte. Jene fannten ihn und er ließ fich mir vorftellen. Er hatte in feinem Befen etmas febr Gefälliges, ohne fonft ausgezeichnet gu fenn. Bon Mains beraufgekommen fabr er nun mit uns nach Grantfurt que rud, und unterhielt fich mit mir von allerlen Dingen. melde das innere Stadtmefen, die Umter und Stellen betrafen, worin er mir gang wohl unterrichtet ichien. 21:8 wir uns trennten, empfahl er fich mir und fugte bingu : er muniche, daß ich gut von ihm benten moge, weil er fich gelegentlich meiner Empfehlung gu erfreuen boffe. 3ch wußte nicht mas er damit fagen wollte, aber die Bettern Flarten mich nach einigen Tagen auf; fie fprachen Butes von ihm und ersuchten mich um ein Bormort ben meinem Grofvater, da jest eben eine mittlere Stelle offen fen, gu welcher diefer Freund gern gelangen mochte. Ich entidule bigte mich anfangs, weil ich mich niemals in bergleichen Dinge gemifcht batte; allein fie festen mir fo lange gu. bis ich mich es zu thun entschloß. Satte ich doch icon manche

mal bemerkt, daß ben folden Amtervergebungen, welche leider oft als Gnadensachen betrachtet werden, die Borssprache der Brosmutter oder einer Tante nicht ohne Wirskung gewesen. Ich war soweit herangewachsen, um mir anch einigen Einstuß anzumaßen. Deshalb überwand ich, meinen Freunden zu lieb, welche sich auf alle Weise für eine solche Gefälligkeit verbunden erklärten, die Schücksternheit des Enkels, und übernahm es, ein Bittschreiben das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als ber Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbst herannahte, und ich ihm allenthalben behülflich zu seyn suchte, rückte ich nach einigem Jögern mit meinem Unliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen benne. Ich erzählte ihm im Allgemeinen was zu sagen war, und er ließ es daben bewenden. "Benn er Berdienst und sonst ein gutes Zeugniß hat, so will ich ihm um seiner und deinetwillen günstig seyn." Mehr sagte er nicht, und ich ersuhr lange nichts von der Sache.

Seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, daß Gretchen nicht mehr spann, und sich dagegen mit Nahen beschäftigte und zwar mit sehr feiner Arbeit, welches mich um so mehr wunderte. Da die Tage schon abgenommen hatten und der Winter herankam. Ich dachte darüber nicht weiter nach, nur bennruhigte es mich, daß ich sie einige Mal des Morgens nicht wie sonst zu Sause fand, und ohne Zusdringlickeit nicht erfahren konnte, wo sie hingegangen sey. Doch sollte ich eines Tages sehr wunderlich überrascht werden. Meine Schwester, die fich zu einem Balle vorberreitete, bat mich ihr ben einer Gasanterie Schudlerinn so

genannte italianifche Blumen ju holen. Gie murben in Riodern gemacht, maren flein und niedlich. Diprten befonders, Zwergröslein und bergleichen fielen gar fcon und natürlich aus. 3ch that ihr die Liebe und ging in den Laden, in welchem ich icon öfter mit ihr gewesen mar. Raum mar ich hineingetreten und hatte die Gigenthumes rinn begrüßt, als ich im Tenfter ein Frauengimmer figen fah, das mir unter einem Spigenhaubchen gar jung und bubich, und unter einer feidnen Mantille febr mohl gebaut ichien. 3ch fonnte leicht an ihr eine Behülfinn er-Bennen, denn fie mar beschäftigt, Band und Redern auf ein Sutchen zu ftecken. Die Dugbandlerinn zeigte mir ben langen Raften mit einzelnen mannigfaltigen Blumen por: ich befah fie, und blickte, indem ich mahlte, wieder nach dem Frauenzimmerchen im Tenffer: aber wie groß mar mein Erstaunen, als ich eine unglaubliche Uhnlichkeit mit Gretden gemahr murde, ja gulest mich überzeugen mußte. es fen Gretchen felbit. Much blieb mir fein Zweifel übrig. als fie mir mit den Mugen mintte und ein Beichen gab, baf ich unfre Bekanntichaft nicht verrathen follte. Run brachte ich mit Bablen und Bermerfen die Dubhandles rinn in Bergweiflung , mehr als ein Frauenzimmer felbit batte thun konnen. 3ch hatte wirklich feine Bahl, denn ich mar aufs außerfte verwirrt, und zugleich liebte ich mein Raudern, weil es mich in der Robe des Rindes hielt, deffen Maste mich verdroß, und das mir doch in Diefer Maste reigender vorkam als jemals. Endlich mochte Die Dughandlerinn alle Geduld verlieren, und fuchte mir eigenhändig einen gangen Pappenkaften voll Blumen aus, ben ich meiner Schwester vorstellen und fie felbft follte mablen laffen. Go murde ich gum Laden gleichsam binausgefrieben, indem fie den Raften durch ihr Madden porausschickte.

Raum mar ich gu Baufe angekommen, ale mein Bater mich berufen ließ und mir die Gröffnung that, es fen nun gang gewiß, bag der Erghergeg Jofe ph gum romifchen Ronig ge= mabit und gefront merden folle. Gin fo bodift bedeutendes Ereigniß muffe man nicht unvorbereitet erwarten, und etwa nur gaffend und faunend an fich vorben gehen laffen. Er wolle Daber die Bahl : und Kronungediarien der benden letten Rronungen mit mir durchgeben , nicht meniger die legten Bableavitulationen, um alstann gu bemerten, mas für neue Bedingungen man im gegenwartigen Salle bingufugen merde. Die Diarien murden aufgeschlagen, und mir befdaftigten uns ben gangen Sag bamit bis tief in die Racht. indeffen mir das bubiche Dadden, bald in ihrem alten Saustleide, bald in ihrem neuen Coffum, immer gwifden ben höchsten Begenftanden Des beiligen romijden Reichs bin und wieder ichmebte. Fur diefen Abend mar es uns moglich fie gu feben, und ich burchmachte eine febr unrubige Racht. Das geftrige Ctudi.m wurde den anbern Tag eifrig fortgefest, und nur gegen Abend machte ich es mog= lich, meine Schone gu besuchen, die ich wieder in ihrem gewolnliden Saustleite fand. Gie lachelte , indem fie mich anfah, aber ich getraute mich nicht vor den andern etmas zu erwähnen. Uls die gange Gefellschaft wieder rus big gufammenfaß, fing fie an und fagte: "Ge ift unbillig. baf 3hr unferm Freunde nicht vertrauet mas in Diefen Sagen von uns befchloffen morden." Gie fuhr darauf fort zu ergablen, daß nach unfrer neulichen Unterhaltung, mo Die Rede mar, wie ein Jeder fich in der Welt wolle gels tend machen, auch unter ihnen jur Eprache getemmen,

auf melde Urt ein weibliches Befen feine Salente und Arbeiten fleigern und feine Beit vortheilhaft anwenden tonne. Darauf habe der Better vorgeschlagen, fie folle es ben einer Dugmacherinn verfuchen, die jest eben eine Bebulfinn brauche. Man fen mit ber Frau einig geworden, fie gebe tagitch fo viele Stunden bin, merbe gut gelobat: nur muffe fie dort, um des Unftande millen, fich zu eis nem gewiffen Unpus bequemen, den fie aber jederzeit gurufflaffe, meil er gu ihrem übrigen Leben und Befen fich gar nicht ichiden wolle. Durch diefe Erklärung war ich smar beruhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, bas bubiche Rind in einem öffentlichen laden und an einem Drte gu miffen, wo die galante Belt gelegentlich ihren Cammelplas hatte. Doch ließ ich mir nichts merten und fucte meine eifersüchtige Sorge im Stillen ben mir gu verarbeiten. Siergu gonnte mir der jungere Better nicht lange Beit, der alsbald wieder mit bem Muftiag ju einem Gelegenheits = Bedicht hervortrat, mir die Perfonalien ers gabite und fogleich verlangte, bag ich mich gur Erfindung und Disposition des Gedichtes anschicken mochte. Er hats te icon einige Mal über die Behandlung einer folden · Aufaabe mit mir gesprochen , und wie ich in folden Sale Ien febr redfelig war, gar leicht von mir erlangt, daß ich ibm, was an diefen Dingen rhetorifch ift, umftandlich ausleate, ihm einen Begriff von der Sache gab und meis ne eigenen und fremden Urbeiten diefer Urt als Benfviele benutte. Der junge Menich mar ein guter Ropf, ebaleich obne Spur von poetifder Uder , und nun ging er fo febr ins Gingelne und wollte von allem Rechenschaft haben. baf ich mit ber Bemerkung laut mard : Gieht es doch aus; ale wollet Ihr mir ine Sandwere greifen und mir die Rundichaft entziehen. - "Ich will es nicht läugnen, fagte iener lachelnd : denn ich thue Guch badurch feinen Scha= ben. Wie lange wird's mabren, fo geht 3hr auf die Utademie, und bis dabin lagt mich noch immer etwas ben Euch profitiren." - Berglich gern, verfeste ich, und mun= terte ibn auf, felbft eine Disposition gu machen, ein Gylbenmaß nach dem Character des Begenftandes ju mablen, und mas etwa fonit noch nöthig icheinen mochte. Er ging mit Ernft an die Cache; aber es wollte nicht glucken. Ich mußte gulett immer baran fo viel umfdreiben, baf ich es leichter und beffer bon vorn berein felbit geleiftet hatte. Diefes Lehren und Lernen jedoch, Diefes Mittheilen. Diefe Wechfelarbeit gab uns eine aute Unterhaltung : Gret= den nahm Theil daran und hatte manden artigen Ginfall, fo daß wir alle vergnügt, ja man darf fagen gludlich maren. Gie arbeitete des Tage ben der Dusmacherinn ; Abende famen wir gewöhnlich gufammen, und unfre Rufriedenheit mard felbft dadurch nicht geftort, daß es mit den Bestellungen gu Gelegenheits : Gedichten endlich nicht recht mehr fortwollte. Schmerglich jedoch empfanden mir es . daß uns eine einmal mit Protest gurudfam, weil es bem Besteller nicht geffel. Indeg trofteten wir une . meil mir es gerade für unfere befte Urbeit hielten, und jenen für einen ichlechten Renner erflaren durften. Der Better, ber ein für allemal etwas lernen wollte, veranlafte nunmehr fingirte Aufgaben, ben deren Auffofung wir uns amar noch immer gut genng unterhielten, aber frenlich, Da fie nichts einbrachten, unfre fleinen Gelage viel mafi= ger einrichten mußten.

Mit jenem großen ftaaterechtlichen Gegenftande, ber Bahl und Rronung eines romifchen Konigs, wollte es

nun immer mehr Genft werden. Der anfänglich auf Alugeburg im October 1763 ausgeschriebene durfürftliche Collegialtag mard nun nach Frankfurt verlegt, und fos wohl zu Ende diefes Jahrs als ju Unfang des folgenden regten fich die Borbereitungen, welche diefes michtige Gefcaft einleiten follten. Den Unfang machte ein von uns noch nie gesehener Aufzug. Gine unferer Ranglenversonen au Pferde, von vier gleichfalls berittnen Erompetern begleitet und von einer Rufmache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Gefen der Stadt ein meitläuftiges Edict, das und von dem Bevorfteben= ben benachrichtigte , und ben Burgern ein gegiemendes und den Umftanden angemeffenes Betragen einschärfte. Ben Rath-wurden große Überlegungen gepflogen, und es bauerte nicht lange, fo zeigte fich ber Reichs = Quartier= meifter vom Erbinarfcall abgefendet; um die Wohnungen ber Gefandten und ihres Gefolges nach altem Berkommen anguordnen und zu bezeichnen. Unfer Saus lag im durpfalgifden Sprengel, und mir hatten und einer neuen, obgleich erfreulichern Ginquartierung gu verfeben. Der mittlere Stod, welchen ehmals Graf Thorane inne ges habt, wurde einem durpfälzischen Cavalier eingeräumt, und da Baron von Konigethal, Rurnbergifcher Befdäftsträger, ben oberen Stock eingenommen hatte, fo maren wir noch mehr als gur Beit der Frangofen gu= fammengedrängt. Diefes biente mir gu einem neuen Bormand außer dem Saufe gu fenn, und die meifte Beit des Tages auf der Strafe gugubringen, um das mas öffent. lich zu feben mar, ins Muge gu foffen.

Rachdem une die vorhergegangene Beranderung und Ginrichtung der Zimmer auf dem Rathhaufe febenewerth

geschienen, nachdem die Ankunst der Gesandten eines nach dem andern und ihre erste solenne Gesammt : Auffahrt den sten Februar flatt gesunden; so bewunderten wir nacher die Ankunst der kaiserlichen Sommissarien und deren Auffahrt, ebenfalls auf dem Römer, welche mit großem Pomp geschah. Die würdige Persönlichkeit des Fürsten von Lichet einen guten Eindruck; boch wollten Kenner behaupten, die prächtigen Livreen sepen schon einzmal ben einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glanz jener von Carl dem siebenten gleich kommen. Wir jüngern ließen uns das gefallen was wir vor Augen hatten, uns däuchte alles sehr gut und manches seste uns in Erstauznen.

Der Wahl Convent war endlich auf den zien März anberaumt. Nun kam die Stadt durch neue Förmlichkeisten in Bewegung, und die wechfelseitigen Seremonielbes suche der Gesandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gassen, sondern alles wohl bemerken sollten, um zu Hausse gehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Auffaß auszusertigen, worüber sich mein Bater und Serr von Königsthal, theils zu unserer übung, theils zu eigner Nostiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir dieß zu besondrem Bortheil, indem ich über das Außerliche so ziemlich ein lebendiges Wahl und Krönungsdiarium vorsstellen konnte.

Die Perfonlichkeiten ber Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Gindruck gemacht haben, waren gunächft die bes durmainzischen erften Bothschafters, Bas vons von Erthal, nachmaligen Churfürften. Done irs

gend etwas Auffallendes in der Beftalt ju haben, mollte er mir in feinem ichwargen, mit Spigen befegten Talar immer gar mohlgefallen. Der zwente Bothfchafter, Baron von Grofchlag, mar ein wohlgebauter, im Que fer i beguem aber bochft anftandig fich betragender Weltmann. Er machte überhaupt einen fehr behaglichen Gin. drud. Rurft Gfterhagn, ber bobmifche Gefandte, mar nicht groß aber moblaebaut, lebhaft und zugleich vornehm anständig, ohne Stols und Raite. 3ch hatte eine besondre Reigung ju ibm, weil er mich an den Marschall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gemiffermagen bie Bestalt und Burde diefer trefflichen Perfonen über dem Bocurtheil, bas man fur den Brandenburgifchen Gefand. ten, Baron von Plotho, gefaßt hatte. Diefer Mann, ber durch eine gemiffe Sparlichkeit sowohl in eigner Rleis bung, ale in Lioreen und Equipagen fich auszeichnete , mar bom fiebenfährigen Rriege ber als diplomatifder Belb berühmt, hatte ju Regensburg den Rotarius Uprif. ber ihm bie gegen feinen Ronig ergangene Uchtserflarung von einigen Beugen begleitet ju infinuiren gedachte, mit ber labonifden Gegenrede : Das ! Er infinuiren? Die Treppe binuntergeworfen ober merfen laffen. Das erfte glaubten wir, meil es uns beffer gefiel, und mir es auch bem fleinen, gedrungnen, mit ichwarzen Feueraugen bin und wieder blidenben Manne gar mohl gutrauten, Aller Augen maren auf ihn gerichtet , befonders mo er ausftieg. Es entftand jederzeit eine Urt von frobem Bifdeln, und menig fehlte, dag man ihm applaudirt, Bivat oder Bravo zugerufen batte. Go boch fand der Konig, und alles mas ibm mit Leib und Geele ergeben mar, in ber Bunft

der Menge, unter der fich außer den Frankfurtern, ichon Deutsche aus allen Gegenden befanden.

Ginerfeits hatte ich an diefen Dingen manche Luft : weil alles mas vorging, es mochte feyn von welcher Urt es wellte, doch immer eine gewiffe Deutung verbarg, ica gend ein inneres Berhältnig anzeigte, und folche fombo. lifche Geremonien das durch fo viele Pergamente, Papiere und Bücher bennah verschüttete deutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig darftellten; andrerfeits aber Connte ich mir ein geheimes Miffallen nicht verbergen, wenn ich nun gu Saufe ben innern Berhandlungen gum Behuf meines Baters abichreiben und daben bemerten mußte, daß bier mehrere Bewalten einander gegenüber ftanden, die fich das Bleichgewicht hielten, und nur in fofern einig maren, als fie den neuen Regenten noch mehr als den alten zu befdranten gedachten; daß Jedermann fich nur in fofern feines Ginfluffes freute, als er feine Privilegien gu erhalten und gu ermeitern, und feine Un= abbangigfeit mehr gu fichern hoffte. Ja man mar Dief. mal noch aufmerejamer als fonft, weil man fich por 30= feph dem 3menten, vor feiner Beftigfeit und feinen ver= muthlichen Dlanen ju fürchten anfing.

Ben meinem Großvater und den übrigen Rathsversmandten, deren Saufer ich zu besuchen pflegte, mar es auch keine gute Zeit, denn sie hatten so viel mit Einhosen der vornehmen Gaste, mit Becomplimentiren, mit Itberreichung von Geschenken zu thun. Nicht weniger hatte der Magistrat im Gangen wie im Einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehn und zu protestiren, weil ben solchen Belege heiten ihm Jedermann etwas abzwacen oder aufbürden will, und ihm menige von denen die er

anspricht, benfiehen ober ju Gutje kommen. Genug, mie trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Berenerschen Chronik von ähnlichen Borfallen ben ahulichen Gelegenheiten, mit Bewunderung der Geduld und Aus. dauer jener guten Rathsmänner, gelesen hatte.

Mancher Berdruß entspringt auch daher, daß sich die Stadt nach und nach mit nöthigen und unnöthigen Personen ansüllt. Bergebens werden die Höse von Seisten der Stadt an die Borschriften der frenlich veralteten goldnen Bulle erinnert. Nicht allein die zum Geschäft Berordneten und ihre Begleiter, sondern manche Stanzbes und andre Personen, die aus Neugier oder zu Privatzwecken herankommen, siehen unter Protection, und die Frage: wer eigentlich einquartiert wird und wer selbst sich eine Bohnung miethen soll? ift nicht immer sogleich entschieden. Das Getümmel wächt, und selbst diesenigen die nichts daben zu leisten oder zu verantworten haben, fangen an sich unbehaglich zu fühlen.

Selbst wir jungen Leute, die wir das alles wohl mit anschen konnten, fanden doch immer nicht genug Befriedigung für unsere Augen, für unstre Einbildungskraft. Die spanischen Mantelkleider, die großen Federhüte der Gesandten und hie und da noch einiges andere, gaben wohl ein ächt alterthümliches Ansehen; manches dagegen war wieder so halb neu oder ganz modern, daß überall nur ein buntes unbefriedigendes, öfter sogar geschmacklosses Mesen hervortrat. Sehr glücklich machte es uns dasher, zu vernehmen, daß wegen der Herreise des Kaisers und des künftigen Königs große Anstalten gemacht wurs den, daß die chursuflichen Collegial-Handlungen, ben melden die leste Wahlcapitulation zum Erunde lag, eifrig

vorwärts gingen, und daß der Wahltag auf ben 27ten Mars fesigeseht len, Run mard an die Berbenschaffung ber Reichsinsignien von Nürnberg und Lachen gedacht, und man erwartete zunächst den Einzug des Churfürsten von Mainz, mahrend mit seiner Gesandtschaft die Irrunsgen wegen der Quartiere immer fortdauerten.

Indessen betrieb ich meine Cangelliften. Arbeit zu Bause sehr lebhaft, und wurde daben freylich mancherlen Beinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliessen, und ben der neuen Capitulation berücksichtigt wers den sollten. Jeder Stand wollte in diesem Document seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Gar viele solcher Bemerkungen und Wünsche wurden jedoch ben Seite geschoben; vieles blieb wie es gewesen war; gleichwohl erhielten die Monenten die bündigsten Bersicherungen, daß ihnen jene Übergehung keineswegs zum Präzudiz gereichen solle.

Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indeffen das Reichsmarschallamt unterziehen; die Maffe der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger sie unterzubringen. Über die Gränzen der verschiedenen durfürflichen Beziefe war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht ve pfiichtet schienen, und so gab es, ben Tag und ben Nacht, fründlich Beschwerden, Recurse, Streit und Mighelligkeiten.

Der Einzug des Churfürsten von Mainz erfolgte ben 21ten Marg. hier fing nun das Canoniren an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals betäubt werden sollten. Bichtig in der Reihe der Geremonien mar diese Festlichkeit: benn alle die Männer, die wir bisher auftreten saben, waren, so hoch fie auch ftanden, doch immer nur Unters geordnete; hier aber erschien ein Souverain, ein felbste ftändiger Fürft, der erfte nach dem Kaiser, von einem großen seiner wurdigen Gefolge eingeführt und begleitet. Bon dem Pompe dieses Einzugs wurde ich hier manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zuruckzukommen gebächte, und zwar ben einer Gelegenheit, die Niemand leicht errathen sollte.

Un demfelben Tage namlich fam Lavater, auf feinem Rudwege von Berlin nach Saufe begriffen, burch Frantfurt, und fab diefe Teperlichkeit mit an. Db nun gleich folche meltliche Außerlichkeiten für ibn nicht den minde. ften Werth hatten, fo mochte doch diefer Bug mit feiner Pracht und allem Benwefen deutlich in feine febr lebhafe te Ginbildungstraft fich eingedrückt haben; denn nach mehreren Jahren , ale mir diefer vorzügliche, aber eigene Mann eine poetische Paraphrase, ich glaubte der Offen= barung Canct Johannis, mittheilte, fand ich den Gin= jug des Untidrift Schritt vor Schritt, Beffalt por Beftalt, Umftand vor Umftand, dem Gingug des Chuefurften von Maing in Frankfurt nachgebildet, dergeftalt daß fogar die Quaften an den Ropfen der Ifabeli : Pierde nicht fehlten. Es wird fich mehr davon fagen laffen, wenn ich gur Epoche jener munderlichen Dichtungsart gelange, durch welche man die alt = und neutestamentlichen Monthen dem Unschauen und Gefühl naber gu bringen glaubte, menn man fie völlig ins Moderne traveftirte, und ihnen aus bem gegenwärtigen Beben, es fen nun gemeiner ober vornehmer, ein Bewand umbinge. Bie diefe Behandlungs= art fich nach und nach beliebt gemacht, davon muß gleich= falle fünftig die Rede fenn; doch bemertte ich bier foviet,

daß fie weiter als durch Lavater und seine Nacheisever wohl nicht getrieben worden, indem einer derselben die heiligen dren Konige, wie fie zu Bethlehem einreiten, fo modern schilderte, daß die Fürsten und herren, welsche Lavatern zu besuchen pflegten, personlich darin nicht zu verkennen waren.

Wir laffen alfo für diefmal den Churfürften Em merich Joseph so gu fagen incognito im Compostell eine treffen, und wenden uns gu Gretchen, die ich, eben als Die Bolksmenge fich verlief, von Dolades und feiner Scho. nen begleitet (denn biefe bren ichienen nun ungertrennlich ju fenn) im Betummel erblickte. Bir hatten uns faum erreicht und begrüßt, als icon ausgemacht mar, daß wir diefen Abend gufammen gubringen wollten, und ich fand mich ben Zeiten ein. Die gewohnliche Gefellfchaft mar benfammen, und Jedes hatte etwas zu ergablen, gu agen, gu bemerten; wie denn dem einem dief, dem ans dern jenes am meiften aufgefallen mar. "Gure Reden, fagte Gretden gulett, machen mich faft noch verworrner als die Begebenheiten Diefer Tage felbft. Bas ich gefeben, fann ich nicht gusammen reimen, und mochte von manchem gar gu gern miffen, mie es fich verhalt." 3ch verfette, daß es mir ein Leichtes fen, ihr diefen Dienft gu erzeigen. Gie folle nur fagen, mofur fie fich eigentlich intereffire. Dies that fie, und indem ich ihr einiges erflaren wollte, fand fiche, daß es beffer mare in der Ordnung gu verfahren. Ich verglich nicht unschicklich diefe Feperlichkeiten und Functionen mit einem Schaufpiel, wo der Borhang nach Belieben heruntergelaffen murbe, indeffen die Schaufpieler fortspielten, bann merde er wieder auf= gezogen und der Buichauer fonne an jenen Berhandlungen einigermaßen wieder Theil nehmen. Beil ich nun febr redfelig mar, wenn man mich gemabren ließ; fo ergablte ich alles von Unfang an bis auf den beutigen Tag, in ber beften Ordnung, und verfaumte nicht, um meinen Bortrag anschaulicher zu machen, mich des vorhandenen Briffels und der großen Schiefer : Platte gu bedienen. Mur durch einige Fragen und Rechthaberenen der andern wenig geffort , brachte ich meinen Bortrag zu allgemeiner Bufriedenheit ans Ende, indem mich Gretchen durch ihre fortgefeste Aufmerkfamkeit bochlich ermuntert batte. Cie dankte mir gulett und beneidete, nach ihrem 2lusdruck, alle diejenigen, die von den Cachen diefer Belt unterrichtet fepen, und mußten wie diefes und jenes guges he und mas es zu bedeuten habe. Gie munichte fich ein Rnabe gu fenn, und mußte mit vieler Freundlichkeit anquerkennen, dof fie mir icon manche Belehrung ichuldig geworden. ,, Wenn ich ein Anabe mare, fagte fie, fo mollten wir auf Universitäten gufammen etwas rechtes lernen." Das Gefpräch mard in der Art fortgeführt, fie febte fich bestimmt vor, Unterricht im Frangofifden gu nebe men, deffen Unerläßlichkeit fie im Laben der Duthandle= rinn wohl gewahr worden. 3ch fragte fie, warum fie nicht mehr dorthin gebe: benn in der letten Beit, ba ich des Abende nicht viel abkommen konnte, mar ich manchmal ben Tage, ihr zu Befallen, am Laden vorben gegangen, um fie nur einen Mugenblick gu feben. Gie erklarte mir, bag fie in diefer unruhigen Zeit fich dort nicht hatte ausfeben wollen. Befande fich die Stadt wieder in ihrem porigen Buftande, fo bente fie auch mieder hinzugeben.

Mun mar von dem nächst bevorstehenden Wahltag die Rede. Bas und wie es vorgehe, mußte ich meitläuftig gu

eczählen, und meine Demonstration burch umftändliche Beidnungen auf der Tafel zu unterstühen; wie ich denn ben Raum des Conclave mit seinen Altären, Thronen, Seffeln und Sigen vollkommen gegenwärtig hatte. — Wir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichem Bohlebehagen.

Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaßen harmonisch gebildet ift, kann nichts zu einer schönern Bereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrhaft ift. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Verhältnift. Sie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Dasseyns, und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Zufall, oder einem einseitigen Bollen, sondern einem beyderseitigen Willen seine Bollendung verdankt; und diese Wechselwirkung ift so süß, daß wir und nicht wundern durfen, wenn seit dem alten und neuen Abelard, aus einem solchen Zusammentressen zweyer Wesen, die gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glück als Unglück entsprungen sind.

Gleich den nächften Tag war große Bewegung in der Stadt, wegen der Bisten und Gegenvisten, welche nunmehr mit dem größten Ceremoniel abgestattet murden. Was mich aber als einen Frankfurter Burger besonders interessirte und zu vielen Betrachtungen veranlaste, war die Ablegung des Sicherheits Gites, den der Rath, das Militär, die Bürgerschaft, nicht etwa durch Repräsentanten, sondern persönlich und in Masse leisteten: erst auf bem großen Römersaale der Magistrat und die Stabsoffiziere, dann auf dem großen Plate, dem Römerberg, die fammtliche Bürgerschaft nach ihren verschiedenen Graden, Abstusungen und Quartieren, und zuleht das übrige Mis

litar. hier konn'e man das gange Gemein. Wefen mit els nem Blick überschauen, versammelt zu dem ehrenvollen Zweck, dem Soupt und den Gliedern des Reichs Sichersheit, und ben dem berorstehenden g ofen Werke unversbrückliche Ruhe anzugesoben. Nun waren auch Chur-Triee und Chur-Kölln in Person angekommen. Um Borabend des Wahltags werden alle Fremden aus der Stadt geswiesen, die Thore sind geschlossen, die Juden in ihrer Gasse eingesperrt, und der Frankfurter Bürger dünkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer so großen Feyers lichkeit bleiben darf.

Bisher mar alles noch ziemlich modern bergegangen : die bodften und hoben Perfonen bewegten fich nur in Rutiden bin und wieder; nun aber follten mir fie , nach pralter Beife ju Pferde feben. Der Bulauf und das Bebrange war außerordentlich Ich mußte mich in dem Romer, den ich wie eine Mans den heimifden Kornboden genou fannte, fo lange berumgufchmiegen, bis ich an den Saupteingang gefangte, vor meldem die Churfürften und Gefandten, die guerft in Drachtfutichen berangefahren und fich oben verfammelt hatten, nunmehr gu Pferde fleigen follten. Die fattlichften, moblzugerittenen Roffe maren mit reich gefiichten Balbrappen überhangen und auf alle Beife gefamudt. Churfurft Emmerich Jofeph, ein fconer behaglich r Mann, nahm fich gu Pferde gut aus. Der benden andern erinnere ich mich weniger, ale nur überbaupt, daß und dieje rothen mit Bermelin ausgeschlage: nen Fürstenmantel, die mir fonft nur auf Gemalden gu feben gewohnt maren, unter frenem Simmel febr comontifc portamen. Much Die Bothichafter Der abmefenden welte lichen Churfürften in ihren goldfloffnen, mit Bold übers

stickten, mit goldnen Spiken = Tressen reich besetzen spaz nischen Kleidern thaten unsern Augen wohl; besonders wehten die großen Federn von den alterthumlich aufge= krempten Hüten aufs prächtigste. Was mir aber gar nicht daben gefalen wollte, waren die kurzen modernen Bein= kleider, die weißseidenen Strümpse und modischen Schuhe. Wir hatten Halbstiefelchen, so golden als man gewollt, Sandalen oder dergleichen gewünscht, um nur ein etwas consequenteres Costum zu erblicken.

Im Betragen unterschied sich auch hier der Gesandte von Plotho wieder vor allen andern. Er zeigte sich leb, haft und munter, und schien vor der ganzen Ceremonie nicht sonderlichen Respect zu haben. Denn als sein Borzdermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich aufs Pferd schwingen konnte, und er deshalb eine Weile an dem grossen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, die sein Pserd auch vorgeführt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinausschwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesandter Friedrichs des zwenzten bewundert wurde.

Run war für uns der Borhang wieder gefallen. 3ch hatte mich zwar in die Rirche zu drängen gesucht; allein es fand sich auch dort mehr Unbequemlickeit als Lust. Die Bählenden hatten sich ins Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitläuftige Seremonien die Stelle einer bes dächtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Sarren, Drängen und Bogen vernahm denn zulest das Bolt den Namen Josephs des Zweyten, der zum römisschen König ausgerufen wurde.

Der Zudrang der Fremden in die Stadt mard nunimmer ftarter. Alles fuhr und ging in Galakleidern, fo daß man zulett nur die ganz goldenen Unzuge bemerkenst werth fand. Raifer und König waren schon in Beusenstamm, einem gräftich Schönbornischen Schiosse, anges langt und wurden dort hertömmlich begrüßt und willeummen geheißen; die Stadt aber feyerte diese wichtige Epoche durch geiftliche Feste sammtlicher Religionen, durch Hochamter und Predigten, und von weltlicher Seite, zu Begleitung des Te. Deum, durch unablässiges Ranoenieren.

Satte man alle diese öffentlichen Feperlichkeiten von Anfang ibis hieher als ein überlegtes Kunstwerk angeseben, so würde man nicht viel daran auszusesen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte fingen die öffentelichen Austritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Jahl, die Personen an Bürde, ihze Umgebungen wie sie selbst au Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zulest auch ein vorbereitetes gesfastes Auge in Berwirrung gerieth.

Der Einzug des Churfürsten von Mainz, welchen ausführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und imposant genug, um in der Einbildungskraft eines vorzüglichen Mannes die Ankunft eines großen geweifs sagten Weltherrschers zu bedeuten. Auch wir waren dadurch nicht wenig geblendet worden. Nun aber spannte sich unssere Erwartung aufs höchste, als es hieß, der Kaiser und der künftige König näherten sich der Stadt. In einiger Entsernung von Sachsenhausen war ein Zelt errichtet, in welchem der ganze Magistrat sich aushielt, um dem Obershaupte des Reichs die gehörige Verehrung zu bezeigen und die Stadt. Schlüssel anzubieten. Weiter hinaus, auf eisner schönen geräumigen Ebene, stand ein anderes, ein

Prachtgezelt, wohin sich die sämmtlichen Churfürsten und Wahlbothschafter jum Empfang der Majesiaten verfügten, indessen ihr Gefolge sich den ganzen Weg entlang erstreckte, um nach und nach, wie die Reihe an sie käme, sich wies der gegen die Stadt in Bewegung zu sehen und gehörig in den Zug einzutreten. Nunmehr fuhr der Kaifer ben dem Zelt an, betrat solches, und nach ehrsuchtevollem Empfange beurlaubten sich die Churfürsten und Gefandeten, um ordnungsgemäß dem höchsten Herrscher den Weg zu bahnen.

Wir andern, die wir in ber Stadt geblieben, um diefe Pracht innerhalb der Mauern und Straffen noch mebr ju bewundern, als es auf fregem Relde batte gefcheben tonnen, wir maren burch bas von ber Burgerfcaft in den Baffen aufgeftellte Spalier, burch den Budrang des Bolts, durch mancherlen daben vorfommende Spage und Unfdidlichfeiten einftweilen gar mohl unterhalten , bis uns das Geläute ber Gloden und ter Rano. nendonner die unmittelbare Dahe des Serrichers anfun-Digten, Bas einem Frankfurter befonders wohlthun mußte, war, dag ben diefer Gelegenheit, ben der Gegenwart fo vieler Couverane und ihrer Meprafentanten, Die Reichs= fadt Frankfurt ouch als ein fleiner Converan erfchien : benn ihr Stallmeifter eröffnete ben Bug, Reitpferde mit Bappendecken, worauf der weiße Udler im rothen Relde fich gar gut ausnahm, folgten ibm, Bediente und Offigianten, Paufer und Trompeter, Deputirte des Mathe, von Rathebedienten in ber Ctadtlivree gu Fufe begleitet. Sieran ichloffen fich die bren Compagnien der Burger . Cavallerie, febr mohl beritten , Diefelbigen Die wir von Jugend auf ben Ginholung des Geleits und andern

öffentlichen Gelegenheiten getaunt hatten. Wir erfreuten uns an dem Mitgefühl diefer Chre und an dem Sundertthufend = Theilden einer Sonveranetat, melde gegenmartig in ihrem vollen Glang erfchien. Die verschiedenen Gefolge bes Reichs : Erbmarfchalls und der von den fechs weltlichen Churfürften abgeordneten Bahlgefandten jogen fodann fdrittweife daber. Reine berfelben beftand aus meniger denn gwangig Bedienten und zwen Staatswagen; ben einigen aus einer noch größern Ungahl. Das Befolge Der geiftlichen Churfürften mar nun immer im Steigen; Die Bedienten und Sausoffizianten ichienen ungablig, Chur-Coln und Chur : Erier hatten über gmangig Staatsmagen, Chur : Mains allein eben fo viel. Die Dienerschaft su Pferde und gu Rug mar durchaus aufs prächtigfte getleidet, Die Berren in ben Equipagen, geiftliche und weltliche, hatten es auch nicht fehlen laffen, reich und ehrmurdig angethan, und geschmuckt mit allen Ordenszeichen, gu erscheinen. Das Gefolg der faiferlichen Majeftat übertraf nunmehr wie billig die übrigen. Die Bereiter, die Sand= pferde, die Reitzeuge, Schabrachen und Decken zogen al-Ier Mugen auf fich, und fechzehn fechsfpannige Ballamagen ber faiferlichen Cammerherren, Geheimenrathe, des Dber-Cammerers, Dber . Sofmeifters , Dber . Ctallmeifters befchloffen mit großem Prunt diefe Ubtheilung des Bugs, welche, ungeachtet ihrer Pracht und Ausdehnung, doch nur der Bortrab fenn follte.

Run aber concentrirte sich die Reihe, indem sich Burde und Pracht fleigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Saus Dieners schaft, die meisten zu Tuß, wenige zu Pferde, erschienen die Wahlbothschafter so wie die Churfürsten in Person,

uach auffteigenber Dronung, jeder in einem prächtigen Staatswagen. Unmittelbar hinter Chur-Dlain; fundigten gebn faiferliche Laufer, ein und vierzig Lakepen und acht Seiduden die Majeftaten felbft an. Der prachtigfte Ctaates magen, auch im Ruden mit einem gangen Spiegelglas verfeben , mit Maleren, Ladirung, Schnigwert und Bergoldung ausgeziert, mit rothem gestickten Sammt obens her und inmendig bezogen, ließ uns gang bequem Raifer und Ronig, die langft ermunichten Saupter, in aller ibrer Berrlichkeit betrachten. Man hatte ben Bug einen meiten Ummeg geführt, theils aus Rothwenbigteit, bamit er fich nur entfalten tonne, theils um ihn der großen Mens ge Menfchen fichtbar ju machen. Er war durch Gachfen= hansen, über die Brude, die Fahrgaffe, fodann die Beile binunter gegangen , und wendete fich nach ber innern Stadt durch die Catharinenpforte, ein ehmaliges Thor, und feit Ermeiterung ber Stadt, ein offner Durchaang. Sier batte man gludlich bedacht , bag die auffere Berrlichkeit ber Welt, feit einer Reihe von Sahren, fich immer mehr in die Bobe und Breite ausgedehnt. Man batte gemeffen und gefunden , daß durch diefen Thormeg , burd melden fo mander Turft und Raifer aus und eingezogen, ber jegige faiferliche Staatsmagen, ohne mit feinem Schnigwerf und andern Augerlichkeiten angufto-Ben, nicht hindurch fommen tonne. Man berathichlagte, und zu Bermeibung eines unbequemen Ummegs, entschlof man fich das Pflafter aufzuheben, und eine fanfte Ab und Auffahrt zu veranftalten. In eben bem Ginne hatte man auch alle Wetterdacher der Laden und Buden in ben Strafen ausgehoben, damit weder die Rrone, noch der

Abler, noch die Genien Unftog und Schaden nehmen möchten.

Go febr mir auch, als diefes toftbare Gefag mit fo foftbarem Inhalt fich une naberte, auf die bohen Perfonen unfere Augen gerichtet hatten, fo tonnten mir boch nicht umbin, unfern Blid auf die herrlichen Pferde, das Gefchier und deffen Dofament : Schmud zu wenden; befonders aber fielen uns die munderlichen, bende auf den Pferden fibenden, Ruticher und Borreiter auf. Sie faben wie aus einer andern Nation, ja wie aus einer andern Belt, in langen fcmarg : und gelbfammtnen Roden und Rappen mit großen Nederbufchen, nach faiferlicher Sof. fitte. Run drangte fich fo viel gusammen, daß man wenig mehr unterscheiden fonnte. Die Schweizergarde gu benden Seiten bes Bagens , der Erbmarichall , das fachfische Schwerd aufwärts in der rechten Sand haltend, die Feldmarichalle als Unführer der faiferlichen Garden binter dem Bagen reitend, die faiferlichen Cbelfnaben in Daffe, und endlich die Satidiergarde felbft, in ichwargfammtnen Tlugelrocken, alle Rahte reich mit Gold galonirt, darunter rothe Leibrode und lederfarbne Camifole, gleichfolls reich mit Gold befest. Man tam por lauter Geben, Deuten und Sinweisen gar nicht zu fich felbit, fo bag bie nicht minder prachtig gefleideten Leibgarden ber Churfurften faum beachtet murden ; ja wir hatten uns vielleicht von ben Tenftern gurudgezogen, wenn wir nicht noch unfern Magistrat, der in funfgehn zwenspannigen Rutiden ben Bug befchlof, und befonders in der letten den Raths. fcreiber mit den Stadtichluffeln auf rothfammtenem Rife fen hatten in Mugenfchein nehmen wollen. Dag unfere Stadtgrenadier = Compagnie bas Ende bedte, banchte

und auch ehrenvoll genug , und wir fühlten uns als Deutsche und als Frenkfurter von diefem Chreutag bopspelt und höchlich erbaut.

Wir hatten in einem Saufe Plat genommen, mo ber Aufgug, menn er aus dem Dom gurudkam, ebenfalls wieber an une vorben mußte. Des Gottesdienfies, der Mufit, der Ceremonien und Fenerlichfeiten, der Unreden und Untworten, ber Bortrage und Borlefungen maren in Rirche, Chor und Conclave fo viel, bis es gur Befcworung der Wahlcapitulation fam. daß wir Beit genug hatten, eine vortreffliche Collation einzunehmen, und auf Die Gefundheit des alten und jungen Secrichers manche Flafche zu leeren. Das Gefprach verlor fich indeff, wie es ben folden Belegenheiten gu geben pflegt, in die vergan= gene Zeit, und es fehlte nicht an bejahrten Perfonen, welche jener vor der gegenwartigen den Borgug goben , wenigstens in Ubficht auf ein gewisses menschliches Intereffe und einer leidenschaftlichen Theilnahme, welche daben vorgemaitet. Ben Frang bes Erften Rronung mar noch nicht alles fo ausgemacht, wie gegenwärtig; ber Friede mar noch nicht abgefdloffen, Frankreich, Cour : Branden : burg und Chur : Pfalz miderfesten fich der Babl; die Truppen des fünftigen Raifers fanden ben Beibelberg , mo er fein Sauptquartier hatte, und faft maren die von Machen herauftommenden Reichs = Infignien von ben Pfälgern meggenommen worden. Indeffen unterhandelte man doch , und nahm von benden Geiten Die Gade nicht aufe ftrengfte. Maria Therefia felbft , obgleich in gefegneten Umftanden , tommt , um die endlich durche gefeste Kronung ihres Gemahls in Derfon gu feben. Gie traf in Afchaffenburg ein und befrieg eine Sacht, um fich

nach Rrantfurt gu begeben Frang, von Beidelberg aus, bentt feiner Gemablian gu begegnen, allein er tommt gu fpat, fie ift fcon abgefahren. Ungefannt mirft er fich in einen Bleinen Rachen, eilt ibr nach, erreicht ihr Chiff, und bas liebende Daar erfreut fich biefer überrafchenden Bufammenbunft. Das Mahrchen davon verbreitet fich fo: gleich, und alle Belt nimmt Theil an diefem gartlichen mit Rindern reich gefegneten Chepagr, bas feit feiner Berbindung fo ungertrennlich gewesen, daß fie fcon einmal auf einer Reife von Wien nach Floreng gufammen an ber Benetianifchen Grange Quarantane halten muffen. Maria Therefia wird in der Ctadt mit Jubel bewilltommt, fie betritt den Gafthof jum romifchen Raifer, indeffen auf ber Bornheimer Beide bas große Belt, gum Empfang ihres Gemahls, errichtet ift. Dort findet fich von den geift= lichen Churfürften nur Maing allein, von den Abgeord: neten der weltlichen nur Cachfen , Bohmen und Sanno. ver. Der Gingug beginnt, und mas ihm an Bollftandig: feit und Pracht abgeben mag, erfeht reichlich die Begenmart einer iconen Frau. Gie freht auf dem Balcon des wohlgelegnen Saufes und begrüßt mit Bivatruf und Ganbellatichen ihren Gemahl; das Bole fimmt ein, gum größten Enthufiasmus aufgeregt. Da Die Brogen nun auch einmal Menschen find, fo denet fie ber Burger, wenn er fie lieben will, als feines Bleichen, und bas tann er am füglichften, wenn er fie als liebende Gatten, als gart= liche Altern, als anhängliche Gefdwifter, als treue Freun= De fich vorft flen darf. Man hatte Damals alles Bute ge= wünscht und prophezent und heute fab man es erfüllt an bem erftgebornen Gobne, bem Jebermann wegen feiner fconen Junglingsgestalt geneigt mar, und auf ben bie

Welt, ben den bohen Gigenschaften die er ankundigte, die größten Soffnungen feste.

Wir hatten uns gang in die Bergangenheit und Bu-Funft verloren, als einige bereintretende Freunde uns mieder in die Begenwart gurudriefen. Gie waren von benen Die den Werth einer Reuigkeit einsehen, und fich desmegen beeilen fie zuerft gu verfundigen. Gie mußten auch einen iconen menfclichen Bug diefer hoben Perfonen gu ergahlen, die wir fo chen in dem größten Drunt vorben= gieben gefebn. Es mar nämlich verabredet worden, daß unterwegs, zwischen Beufenftamm und jenem großen Begelte, Raifer und Ronig den Landgrafen von Darmftabt im Bald antreffen follten. Diefer alte, dem Grabe fich nabernde Surft wollte noch einmal den Beren feben, dem er in früherer Beit fich gewidmet. Bende mochten fich jenes Tages erinnern, als der Landgraf bas Decret Der Churfürffen , das Frangen gum Raifer ermablte , noch Beidels berg überbrachte, und die erhaltenen toffbaren Gefchente mit Betheurung einer unverbruchlichen Unbanglichfeit erwiederte. Diefe hohen Perfonen fanden in einem Tannicht, und der Landgraf vor Alter ichwach, bielt fich an eine Richte, um das Gefprach noch langer fortfesen gu tonnen, bas von benden Theilen nicht ohne Rubrung ge= fchab. Der Plat mard nachber auf eine unschuldige Beife bezeichnet, und wir jungen Leute find einige Dal bingemandert.

Ev hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung des Alfen, mit Erwägung des Reuen hingebracht, ale der Zug abermals, jedoch abgefürzt und gedrängter, vor unfern Augen vorbenwogte; und wir konnten das Ginzelne

naher beobachten, bemerten und une fur die Bufunft einpragen.

Bon dem Augenblick an war die Stadt in ununters brochener Bewegung: denn bis Alle und Jede, denen es zukommt und von denen es gefordert wird, den höchsten Häuptern ihre Auswartung gemacht und sich einzeln denfelben dargestellt hatten, war des hin- und Wiederziehens kein Ende, und man konnte den Hofstaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz bequem im Einzelnen wiederholen.

Nun kamen auch die Neichs = Infignien heran. Das mit es aber auch hier nicht an hergebrachten Sändeln fehren möge, fo mußten sie auf frepem Felde den halben Tag bis in die späte Nacht zubringen, wegen einer Territozial = und Geleitestreitigkeit zwischen Chur = Mainz und der Stadt. Die letzte gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war die Sache für diesmal abgethan.

In diesen Tagen kam ich nicht zu mir selbst. Bu Sause gab es zu schreiben und zu copiren; sehen wollte und sollte man alles, und so ging der März zu Ende, dessen zweyte Sälfte für und so festreich gewesen war. Bon dem was zuleht vorgegangen und was am Krönungstag zu erwarten sey, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführeliche Belehrung versprochen. Der große Tag nahte heran; ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr sagen wollte, als was eigentlich zu sagen sey; ich verarbeitete alles was mir unter die Augen und unter die Canzleyseder kam, nur geschwind zu diesem nächsten und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Abends ziemtlich spät ihre Wohnung, und that mir schon im voraus nicht wenig

barauf ju Gute, wie mein diegmaliger Bortrag noch viel beffer als der erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt uns feibit, und anbern burch uns, ein augenblidlicher Unlag mehr Freude als der entschiebenfte Dorfat nicht gewähren fann. Zwar fand ich ziemlich biefelbe Befellichaft, allein es maren einige Unbefannte darunter. Gie festen fich bin gu fvielen; nur Gretchen und der jungere Better bielten fich zu mir und ber Schiefertafel. Das liebe Madden außerte gar anmuthig ihr Behagen , daß fie, als eine Fremde , am Babltage für eine Burgerinn gegolten habe, und ihr diefes einzige Chaufpiel gu Theil geworden fen. Gie dantte mir aufs ver= bindlichfte , daß ich fur fie ju forgen gewußt, und ihr geits ber durch Pylades allerlen Ginlaffe mittels Billette, Inweifungen, Freunde und Borfprache ju verschaffen die Aufmerefamteit gehabt.

Bon den Reichs : Rleinodien hörte fie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen ses hen wollten. Sie machte einige scherzhafte Unmerkungen, als sie ersuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen Rönig anprobirt habe. Ich wußte, wo sie den Fenzerlichkeiten des Krönungstages zuschen wurde, und machte sie ausmerksam auf alles was bevorstand, und was bestonders von ihrem Plage genau beobachtet werden konnte.

So vergaßen wir an die Zeit ju denken; es mar fhon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglücklicherweise den Sausschlüssel nicht ben mir hatte. Ohne das größte Aufsehen zu erregen konnte ich nicht ins Saus. Im theilte ihr meine Berlegenheit mit. "Am Ende fagte sie, ift es das Beste, die Gesellschaft bleibt ben- sammen." Die Bettern und jene Fremden hatten schon

den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Racht unterbringen sollte. Die Sache war bald entschieden; Gretchen ging um Cassec zu tochen, nachdem sie, weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große messingene Familienlampe mit Docht und Ohl verssehen und angezünder hereingebracht hatte.

Der Coffee diente für einige Ctunden gur Ermunterung; nach und nach aber ermattete das Spiel, das Befprach ging aus; die Mutter fchlief im großen Ceffel; Die Fremben von der Reife mude, nichten da und bort, Pylades und feine Schone fagen in einer Gete. Gie hat= te ihren Ropf auf feine Schulter gelegt und folief; auch er machte nicht lange. Der jungere Better, gegen uns über am Schiefertische figend , hatte feine Urme vor fic übereinandergefd,lagen und fcblief mit aufliegendem Befichte. 3ch faß in ber Tenfterede binter dem Tifche und Gretchen neben mir. Bir unterhielten uns leife; aber endlich übermannte auch fie ber Schlaf, fie lebnte ihr Ropfchen an meine Schulter und mar gleich eingeschlum. mert. Go fag ich nun allein, machend, in der munder. lichften Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes zu beruhigen mußte. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es icon heller Tag. Gretchen fand vor dem Spiegel und rudte ihr Saubchen gurechte; fie mar liebensmurdiger als je, und brudte mir ale ich fchied gar berglich die Sande. Ich fchlich durch einen Um= meg nad unferm Saufe; denn an der Geite, nach dem Fleinen Sirfcaraben gu, hatte fich mein Bater in der Mauer ein fleines Gudfenfter, nicht ohne Wiberfpruch Des Rachbarn, angelegt. Diefe Geite vermieden mir, wenn wir nach Saufe tommend von ihm nicht bemertt

senn wollten. Meine Mutter, deren Bermittelung uns immer zu Gute tam, hatte meine Abwesenheit des Morgens bemm Thee durch ein frühzeitiges Ausgehen meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand alfo von dieser unschuldigen Nacht Leine unangenehmen Folgen.

Uberhaupt und im Gangen genommen machte diefe unendlich mannigfaltige Welt, Die mich umgab, auf mich nur febr einfachen Gindruck. 3ch batte fein Intereffe als bas Quffere der Gegenftande genau ju bemerten, fein Gefcaft als das mir mein Bater und herr von Ronigs= thal auftrugen, wodurch ich frenlich den innern Bang ber Dinge gemahr mard. Ich hatte feine Reigung als gu Gretchen und feine andre Abnicht als nur alles recht gut gu feben und gu faffen, um es mit ihr wiederholen und ihr ertlaren gu tonnen. Ja ich befdrieb oft, indem ein folder Bug vorben ging, diefen Bug halb laut vor mir felbft , um mich alles Gingelnen gu verfichern , und dies fer Aufmertfamteit und Benauigfeit megen von meiner Schonen gelobt ju merden; und nur als eine Bugabe bes trachtete ich ben Benfall und die Anertennung der Unberen.

Bwar ward ich manchen hohen und vornehmen Bere fonen vorgestellt: aber theils hatte Riemand Zeit sich um andere zu bekümmern, und theils wissen auch Altere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüfen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschickt mich den Leuten bequem darzusstellen. Gewöhnlich erwarb ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beyfall. Bas mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch and dern gemäß seyn könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu

fill, und folen entweder zudringlich ober ficklig, je nache bem die Menfchen mich anzogen oder abstießen; und fo murde ich zwar für hoffnungevoll gehalten, aber daben für munderlich erklärt

Der Kronungetag brach endlich an, den 3ten Upril 1764. Das Wetter mar gunftig und alle Menfchen in Bemegung. Man hatte mir nebit mehrern Bermandten und Freunden, in bem Romer felbit, in einer derobern Gtagen, einen guten Plat angewiesen, mo mir das Gange polltommen überfeben konnten. Mit dem Frühften begas ben wir uns an Ort und Stelle, und befchauten nunmehr pon oben , wie in der Bogelperfpective , die Unftalten die wir Tage vorber in naberen Augenschein genommen batten. Da mar der neuerrichtete Springbrunnen mit gwen großen Rufen rechts und links, in welche ber Doppel= adler auf bem Stander, weißen Bein buben und rothen Bein bruben aus feinen zwen Schnabeln ausgiefen follte. Aufgeschüttet gu einem Saufen lag dort der Saber, bier fand die große Breterhutte, in der man icon einis ge Tage den gangen fetten Dafen an einem ungeheuren Spiefe ben Roblenfeuer braten und fcmoren fab. 200e Bugange, die vom Romer aus dahin, und von andern Strafen nach dem Romer führen, maren gu bepben Geiten durch Schranten und Machen gefichert. Der große Plat fullte fich nach und nach, und das Bogen und Drangen mard immer ftarter und bewegter, meil die Menge mo möglich immer nach der Gegend binftrebte. wo ein neuer Auftritt erfchien und etwas Befonbers ans gefündigt murde.

Ben alle dem herrichte eine ziemliche Stille , und als die Sturmglocke gefantet murde, ichien das gange Bolt

von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Ausmerksamkeit aller die von oben herab den Plat übersehen konnten, erregte, war der Zug, in welchem die Perren von Aachen und Nürnberg die Reichs : Kleis nodien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schusseiligthimer ben ersten Plat im Wagen eingenommen, und die Deputirten saßen vor ihnen in anständiger Bersehrung auf dem Rücksit. Nunmehr begeben sich die drep Churfürsten in den Dom. Nach überreichung der Insigsnien an Chur : Mainz werden Krone und Schwerd sogleich nach dem kaiserlichen Quartier gebracht. Die weisteren Anstalten und mancherlen Geremoniel beschäftigen mittlerweile die Hauptpersonen so wie die Zuschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten uns wohl dens Een konnten.

Bor unfern Ungen fuhren indeffen die Befandten auf Den Romer, aus welchem der Baldachin von Unteroffi. gieren in das Paiferliche Quartier getragen wird. Sogleich besteigt der Erbmarichall Graf von Pappenheim fein Pferd; ein febr ichoner ichlankgebildeter Berr, ben die fpanische Tracht, bas reiche Bams, ber goldne Mantel, der hobe Tederhut und die gestrählten fliegenden Saare febr mohl Eleideten. Er fest fich in Demegung, und un= ter dem Geläute aller Glocken folgen ibm gu Pferbe die Gefandten nach dem faiferlichen Quartier in noch großes rer Pracht ale am Bahltage. Dort hatte man auch fenn mogen, wie man fich an diefem Tage durchaus ju vervielfaltigen munichte. Bir ergablten einander indeffen mas bort vorgebe. Run gieht der Raifer feinen Sausornat an, fagten wir, eine neue Befleibung nach dem Dufter der alten carolingifchen verfertigt. Die Erbamter erhalten die

Reiche-Insignien und fegen sich damit zu Pferde. Der Raifer im Ornat, der romische König im spanischen has bit, besteigen gleichfalls ihre Rosse, und indem dieses gestwicht, hat sie und der vorausgeschrittene unendliche Zug bereits angemeldet.

Das Auge war schon ermutet durch die Menge ber reichgekleideten Dienerschaft und der übrigen Behörden, durch den stattlich einher wandelnden Adel; und als nunmehr die Wahibothschafter, die Erbämter und zulest unter dem reichgestieften, von zwölf Schöffen und Rathscherrn getragenen Baldachin, der Kaifer in romantischer Kleidung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Tracht, langsam auf prächtig geschmückten Pfersden einherschwebten, war das Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht durch eine Zaubersormel die Erscheinung nur einen Augenblick zu soffeln; aber die Herrlickeit zog unaushaltsam vorben, und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Bolk.

Run aber entstand ein neues Gedränge : denn es mußte ein anderer Zugang, von dem Martte her, nach der Römerthure eröffnet und ein Breterweg aufgebruckt merden, welchen der aus dem Dom gurucktehrende Bug beschreiten follte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unenblichen Geremonien, welche die Salbung, die Krönung, den Ritterschlag vorbereiten und begleiten, alles dieses ließen wir uns in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches andere aufgeopfert hatten, um in der Kirche gegenwärtig zu seyn.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unfern Pla-

sen eine frugale Mahlzeit: denn wir mußten an dem festlichsten Tage den wir erlebten, mit talter Ruche vorlieb nehmen. Dagegen aber mar der beste und älteste Wein aus allen Familienkellern herangebracht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dieß alterthumliche Fest alterthumlich feyerten.

Auf dem Plage war jest das Schenswürdigfte die fertig gewordene und mit rothgelb und weißem Tuch über-legte Brucke, und wir follten den Kaifer, den wir querst im Wagen, dann zu Pferde sigend angestaunt, nun auch zu Tube wandelnd bewundern; und sonderbar genug, auf das ligte freuten wir uns am meisten; denn uns däuch= te diese Weise sich darzustellen so wie die natürlichste, so auch die würdigste.

Altere Perfonen, welche der Kronung Frang bes ers ften bengewohnt, ergablten: Maria Therefia, über die Daffen fon , habe jener Fenerlichkeit an einem Balconfenfter des Saufes Frauenftein, gleich neben dem Romer, angefeben. Als nun ihr Gemahl in ber feltfamen Bertlei= bung aus dem Dome gurudgekommen, und fich ihr fo gu fagen ale ein Gefpenft Carle des Großen dargeftellt, habe er wie jum Scherz bende Sande erhoben und ihr ber Reichsapfel, den Bepter und die munderfamen Sande fouh hingewiesen, worüber fie in ein unendliches Lachen ausgebrochen : welches dem gangen gufchauenden Bolte gur größten Freude und Grbauung gedient, indem es barin Des gute und natürliche Chgatten = Berhaltnig des allerbochften Dagres der Christenheit mit Augen gu feben ge= würdiget worden. Uls aber die Raiferinn, ihren Gemahl ju begrüßen, das Schnupftuch gefchwungen und felbit ein lautes Bivat jugerufen, fen der Enthufiasn

und ber Jubel des Bolts aufs hochfte geftiegen, fo daß bas Freudengeschren gar fein Ende finden konnen.

Run verkundigte der Gloekenschall und nun die Bordersten des langen Zuges, welche über die bunte Brücke
ganz sachte einherschritten, daß alles gethan sen. Die Aufmerksamkeit war größer denn je, der Zug deutlicher als
vorher, besonders für uns, da er jest gerade nach uns
zu ging. Wir sahen ihn so wie den ganzen volkserfüllten
Plaß bennah im Grundriß. Nur zu sehr drängte sich am
Ende die Pracht: denn die Gesandten, die Erbämter,
Raiser und König unter dem Baldachin, die dren geistlichen Shurfürsten die sich anschlossen, die schwarz gekleideten Schöffen und Natheherren, der goldgestickte himmel,
alles schien nur eine Masse zu senn, die nur von Einem
Willen bewegt, prächtig harmonisch, und so eben unter
dem Geläute der Glocken aus dem Tempel tretend, als
ein Heiliges uns entgegenstrahlte.

Gine politisch religiose Fenerlichkeit hat einen unendlischen Reis. Wir sehen die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie und die Sezwieinschaft bender vor die Sinne, Denn auch der Ginzelene vermag seine Berwandtschaft mit der Cottheit nur das durch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt her ertonende Jubel verbreitete fich nun auch über den großen Platz, und ein ungeftumes Bivat erscholl aus taufend und aber taufend Rehlen, und gewiß auch aus den Bergen. Denn diefes große Fest sollete ja das Pfand eines daucrhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland bes

Mehrere Tage vorher mar durch offentlichen Ausruf befannt gemacht, daß meder die Binde, noch der Udler über dem Brunnen, Dreis gegeben, und alfo nicht vom Bolte wie fonft angeraftet werden folle. Es gefchab dief, um manches ben foldem Unffurmen unvermeibliche Un. glud gu verhuten. Allein um doch einigermaßen dem Benius des Dobels zu orfern, gingen eigens bestellte Derfonen hinter dem Buge ber, loften das Tuch von ber Brucke, mickelten es banenmeife gufammen und marfen es in die Luft. hierdurch entftand nun gwar fein Unglud, aber ein lächerliches Unheil: denn das Tuch entrollte fich in der Luft und bedecte, wie es niederfiel, eine größere oder geringere Ungahl Menfchen. Diejenigen nun welche bie Enden fasten und folche an fich gogen, riffen alle die Mittleren zu Boden, umbullten und angfligten fie fo lans ge, bis fie fich durchgeriffen oder durchgefchnitten, und jeder nach feiner Beife einen Bipfel diefes, durch die Jufitritte der Majestaten geheiligten Gewebes davon getra= gen hatte.

Diefer wilden Beluftigung fah ich nicht lange gu, fondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlen Treppchen und Bange hinunter an die große Römerfliege, wo die aus der Ferne angestaunte so vornehme
als herrliche Masse herauswallen sollte. Das Gedräng
war nicht groß, weil die Zugänge des Rathhauses wohl
besetzt waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben
an das eiserne Geländer. Nun stiegen die Sauptpersonen an mir vorüber, indem das Gefolge in den untern
Gewölbgängen zurücklieb, und ich konnte sie auf der
dreymal gebrochnen Treppe von allen Seiten und zulest
ganz in der Nähe betrachten.

Endlich famen auch die benden Majeftaten herauf. Bater und Sohn maren wie Menachmen überein getlei-Det. Des Raifers Sausornat von purpurfarbner Seide, mit Perlen und Steinen reich gegiert, fo mie Rrone, Scepter und Reichsapfel, fielen mohl in die Mugen ; bean alles war neu daran, und die Rachahmung bes Ultertoums gefdmadvoll. Go bewegte er fich auch in feinem Unjuge gang bequem, und fein treubergig murdiges Bes ficht gab zugleich den Raifer und ben Bater zu erkennen. Der junge Ronig bingegen fchleppte fich in den ungebeus een Bewandfinden mit den Rleinodien Carl des Groffen. mie in einer Beitleidung einher, fo dag er fe'bit, von Beit ju Beit feinen Bater anfebend, fich bes Ladelns nicht enthalten fonnte. Die Rrone, welche man fehr batte füttern muffen, fand wie ein übergreifendes Dach vom Ropf ab. Die Dalmatica, Die Stola, fo gut fie auch angepaft und eingenäht worden, gemahrte doch feinesmegs ein vortheilhaftes Musfeben. Bepter und Reichsapfel fets= ten in Bermunderung; aber man fonnte fich nicht lauga n. . daß man lieber eine machtige, bem Unguge gemache fene Geftalt, um der gunftigern Wirkung willen, Damit belleidet und ausgeschmücht geleben batte.

Raum waren die Pforten des großen Saales hinter diesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meisnen vorigen Plas, der von andern bereits eingenommen nur mit einiger Noth mir wieder zu Theil wurde.

Es war eben bie rechte Beit, daß ich von meinem Fenfter wieder Besig nahm: denn das Merkwürdigste mas öffentlich zu erblicken war, sollte eben vorgeben. Alles Bolt hatte fich gegen den Römer zu gewendit, und ein abermaliges Vivatschrenen gab und zu erkennen, daß Rais

fer und Ronig an bem Balconfenfter bes großen Gaales in ihrem Ornate fich dem Bolfe zeigten. Aber fie follten nicht allein jum Schanspiele dienen , fondern vor ihren Mugen follte ein feltfames Schaufpiel vorgeben. Bor allen fcwang fich nun der fcone fclante Erbmarfchall auf fein Roff; er hatte bas Schwerd abgelegt, in feiner Rechten hielt er ein filbernes gebenteltes Gemäß, und ein Streich. blech in der Linken. Go ritt er in den Schranken auf den großen Saferhaufen gu, fprengte binein, icopfte bas Befaß übervoll, frich es ab und trug es mit großen Un= fande mieder gurud. Der faiferliche Darftall mar nunmehr verforgt. Der Erbrammerer ritt fodann gleichfalls auf jene Gegend gu und brachte ein Sandbeden nebft Gieffag und Sandquele gurud. Unterhaltender aber für die Rufchauer mar der Erbtruchfeß, der ein Stud von dem gebratnen Ochfen zu holen fam. Much er ritt mit eis ner filbernen Schuffel durch die Schranten bis ju der großen Bretterfuche, und fam bald mit verdecftem Gericht mieder hervor, um feinen Weg nach dem Romer gu nehmen. Die Reihe traf nun den Erbichenten, der gu bem Springbrunnen ritt und Bein holte. Co mar nun auch Die faiferliche Tafel bestellt, und aller Augen marteten auf den Erbichapmeifter, der bas Beld auswerfen follte. Much er bestieg ein icones Rof, dem gu benden Ceiten bes Cattels anftatt ber Piftolenhalftern ein paar prachtige, mit dem durpfälgischen Wappen geflickte Beutel befestigt bingen. Rauin hatte er fich in Bewegung gefest, als er in diefe Tafden griff und rechts und lines Bold und Silbermungen frengebig ausstreute, welche jedesmal in ber Luft als ein metallner Regen gar luftig glangten. Taufend Sande gappelten augenblidlich in der Sobe, um

bie Gaben aufzufangen; kaum aber maren die Müngen niedergefallen, so mühlte die Masse in sich selbst gegen den Boden und rang gewaltig um die Stücke welche zur Erde mochten gekommen senn. Da nun diese Bewegung von bepden Seiten sich immer wiederholte, wie der Geber vorwärts ritt, so war es für die Zuschauer ein sehr belussigender Unblick. Zum Schlusse ging es am allerlebhaftensten her, als er die Beutel selbst auswarf, und ein Jeroen noch diesen höchsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Majeftaten hatten fich vom Balcon gurudaege. gen, und nun follte dem Pobel abermals ein Dofer gebracht werden , ber in folden Källen lieber Die Baben rauben als fie gelaffen und bankbar empfangen will. In robern und berberen Beiten herrichte der Bebrauch, ben Safer , gleich nachdem der Erbmarichall das Theil megges nommen, den Springbrunnen, nachdem ber Erbichene, Die Ruche, nachdem der Erbiruchfes fein Umt verrichtet. auf der Stelle Preis zu geben. Diegmal aber hielt man. um alles Unglud gu verhuten, fo viel es fich thun lief, Ordnung und Dag. Doch fielen die alten ichadenfroben Spafe wieder bor, daß wenn einer einen Gad Safer aufgepact batte, ber andre ihm ein Loch bineinschnitt, und mas bergleichen Urtigfeiten mehr maren. Um ben gebratenen Dofen aber murde biegmal wie fonft ein erufterer Rampf geführt. Man konnte fich benfelben nur in Maffe ftreitig machen. 3men Innungen, die Megger und Die Beinschröter, hatten fich bergebrachtermaßen wieder fo poffirt, daß einer von benden diefer ungeheure Braten gu Theil merben mufite. Die Megger glaubten das größte Recht an einen Ochfen gu haben, den fie ungerftuckt in Die Ruche geliefert ; Die Weinschröter bagegen machten

Anspruch, weil die Rüche in der Rabe ihres zunftmäßigen Aufenthalts erbaut mar, und weil fle das leptemal obges fiegt hatten: wie denn aus dem vergitterten Giebelfenster ihres Junft und Berfammlungshauses die hörner jenes erbeutenden Stiers als Siegeszeichen herverstarrend zu feben maren. Bende zahlreichen Innungen hatten sehr Frästige und tüchtige Mitglieder; wer aber diesma! den Sieg davon getragen, ist mir nicht mehr erinnerlich.

Wie nun aber eine Feperlichkeit diefer Urt mit etwas Gefährlichem und Schreckhaften folliefen foll, fo mar es wirklich ein fürchterlicher Augenblick, als die bretterne Ruche felbft Preis gemacht wurde. Das Dach berfelben wimmelte fogleich von Menfchen, ohne bag man mußte wie fie hinaufgetommen; die Bretter murden loggeriffen und heruntergefturgt, fo daß man, befonders in der Ferne, benten mußte, ein jedes werde ein paar ber Budringenden todtichlagen. In einem Ru mar bie Gutte abgebecet, und einzelne Menschen bingen an Sparren und Balten, um auch Diefe aus den Fugen gu reifen; ja manthe schwebten noch oben herum, als schon unten die Pfo= ften abgefägt moren, das Gerippe bin und wieder fdmantte und jaben Ginfturg drobte. Barte Perfonen wandten die Augen hinmeg, und Jedermann erwartete fich ein großes Unglud; allein man horte nicht einmal von irgend einer Beschädigung , und alles mar , obgleich heftig und gewaltfam, boch glucklich vorüberge= gangen.

Jedermann wußte nun, daß Raifer und Rönig aus dem Cabinett, mehin fie vom Balcon abgetreten, fich wieder hervorbegeben und in dem großen Romersaale spei- fen wurden. Dan hatte die Anftalten dazu Tages vorher

bewundern konnen, und mein fehnlichfter Wunfch mar, heute mo möglich nur einen Blick binein gu thun. 3ch begab mich daber auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, melder die Thure des Gaals gerade gegen: über febt. Sier faunte ich nun die vornehmen Perfonen an, welche fich heute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. Dier und vierzig Grafen, Die Speifen aus der Ruche berantragend, jogen an mir vorben, alle prachtig gelleidet, fo das der Contraft ihres Unftandes mit ber Sandlung für einen Anaben mohl finnverwierend fenn fonnte. Das Gedrange mar nicht groß, doch megen bes fleinen Raums merklich genug. Die Saalthure mar bewacht, indeß gingen die Befugten baufig aus und ein. 3ch erblickte einen Pfalgifchen Sausoffigianten, den ich anrebete, ob er mich nicht mit binein bringen tonne. Er befann fich nicht lange, gab mir eins der filbernen Befafe, bie er eben trug, meldes er um fo eber fonnte, als ich fauber gefleidet mar; und fo gelangte ich benn in bas Beiligthum. Das Pfalgische Buffet fands lines, unmittelbar an der Thure, und mit einigen Schritten befand ich mich auf der Erhöhung desfelben binter den Schranken.

Am andern Ende bes Saals, unmitteibar an den Fenstern, sassen auf Thronstufen erhöht, unter Baldachisnen, Kaiser und König in ihren Ornaten; Krone und Zepter lagen auf goldnen Kissen rückwärts in einiger Entfernung. Die drey geistlichen Churfürsten hatten, ihre Büffette hinter sich, auf einzelnen Estraden Plat genomsmen; Shur = Maine den Majestäten gegenüber, Shur = Trier zur Nechten und Chur : Soln zur Linken. Dieser obere Theil des Saals mar murdig und erfreulich anzus

feben, und erregte die Bemertung, bag die Geiftlichteit fich fo lange ale möglich mit dem Berricher halten mag. Dagegen liefen die zwar prächtig aufgeputten aber ber= renleeren Buffette und Tifche der fammtlichen weltlichen Churfürften an das Migverhaltnig denten, meldes gwiiden ihnen und bem Reichsoberhaupt durch Jahrhunderte allmählich entfranden mar. Die Gefandten berfelben hats ten fich icon entfernt, um in einem Geitenzimmer gu fpeifen; und wenn dadurch der größte Theil des Caales ein gespenfterhaftes Unfehn bekam, baf fo viele unficht. bare Bafte auf das prachtigfte bedient murden ; fo mar eine große unbefeste Safel in der Mitte noch betrübter angufeben : denn bier fanden auch fo viele Couverte leer, weil alle die, melde allenfalls ein Recht hatten fich baran ju fegen, Unfrande balber, um an dem größten Gh. rentage ihrer Gire nichts zu vergeben, ausblieben, wenn fie fich auch dermalen in der Stadt befanden.

Biele Betrachtungen anzustellen erlaubten mir weber meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich bezmühte mich alles möglichst ins Auge zu fassen, und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, ba die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieber hereintraten, suchte ich das Freye, und wußte mich ben guten Freunden in der Nachzbarschaft nach dem heutigen Halbsassen wieder zu erquischen und zu den Alluminationen des Abends vorzubezreiten.

Diesen glanzenden Abend gedachte ich auf eine gemuthliche Weise zu fenern: denn ich hatte mit Gretchen, mit Pylades und der Seinigen abgeredet, bag wir uns zur nächtigen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete die Stadt an allen Eden und Enden, als ich

meine Geliebte antraf. Ich reichte Bretchen den 21rm, wir jogen bon einem Duartier jum andern, und befanben und gufammen febr glucklich. Die Bettern maren anfangs auch ben ber Gefellicaft, verloren fich ober nachber unter der Daffe des Bolls. Bor ben Saufern einiger Gefandten, mo man prächtige Illuminationen angebracht hatte, (die durpfälzische zeichnete sich vorzüglich aus,) mar es fo hell mie es am Sage nur fenn fann. Um nicht erkannt gu merden hatte ich mich einigermaßen vermummt , und Gretchen fand es nicht übel. Wir bemunderten die verschiedenen glängenden Darftellungen und die feenmäßigen Rlammengebaude, womit immer ein Gefandter den andern gu überbieten gedacht hatte. Die Unftalt des Fürften Gfferhagy jedoch übertraf alle die übrigen. Unfere Bleine Befefffcaft mar von ber Erfindung und Ausführung entzudt, und mir wollten eben das Gingelne recht geniegen, als uns die Bettern wieder begegneten und von der herrli= den Erleuchtung fprachen, momit der Brandenburgifche Befandte fein Quartier ausgeschmudt habe. Wir ließen uns nicht verbriegen, den weiten Deg von dem Rogmartte bis jum Caalhof zu machen, fanden aber, bag man uns auf eine frevle Beife gum Beften gehabt hatte.

Der Saalhof ift nach dem Main zu ein regelmäßiges und ansehnliches Gebäude, deffen nach der Stadt gerichteter Theil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Rleine, weder in Form noch Größe übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gesette Fenster, unsymmetrisch angebrachte Thore und Thüren, ein meist in Kramladen verwandeltes Untergeschoß bilden eine verworrene Außenseite, die von niemand jemals betrachtet wird. Dier war man nun der zufälligen, unregelmäßigen, unzusammenhängenden Architectur ge-

folgt, und hatte jedes Fenfier, jede Thure, jede Öffnung für sich mit Lampen umgeben, mie man es allenfalls ben einem wohlgebauten Souse thun kann, wodurch aber hier die schlechteste und misgebildetste aller Façaden ganz unglaublich in das hellste Licht geset wurde. Satte man sich nun hieran, wie etwa an den Späßen des Pagliosso erzget, obgleich nicht ohne Bedenklickkeiten, weil Jedermann etwas Vorsäsliches barin erkennen mußte; wie man denn schon vorher über das sonstige äußte Benehmen des übrigens sehr geschähten Plotho glossirt, und da man ihm nun einmal gewogen war, auch den Schalk in ihm bewundert hatte, der sich über alles Ceremoniel wie sein König hinauszusehen psiege: so ging man doch lieber in das Esterhazysche Feenreich wieder zurück.

Dieser hohe Bothschafter hatte, diesen Tag zu ehren, sein ungünstig gelegenes Quartier ganz übergangen, und dafür die große Lindenesplanade am Robmarkt, vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im hintergrunde aber mit einem wohl noch prächtigern Prospecte verzieren lasesen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Bäumen standen Licht = Pyramiden und Kugeln auf durchscheinenden Piedestalen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen hangeleuchter schwebten. An mehreren Orten vertheilte man Brod und Würste unter das Bolk und ließ es an Wein nicht feblen.

Sier gingen wir nun zu Bieren aneinandergeschloffen höchft behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite bauchte mir wirflich in jenen glücklichen Gefilden Elyfiume zu wandeln, wo man die ernstallnen Gefabe vom Baume bricht, die fich mit dem gewünschten Bein fogleich füllen, und wo man Früchte schüttelt, die fich in jede beliebige Speife verwandeln. Gin foldes Bedürfniß fühlten wir denn zulest auch, und geleitet von Pylades fanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speisehaus; und da wir keine Gäste weiter antrasen, indem alles auf den Straßen umherzog, ließen wir es uns um so wohler seyn, und verbrachten den größten Theil der Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Reigung auf das heiterste und glücklichte. Als ich Gretchen bis an ihre Thüre bezgleitet hatte, küßte sie mich auf die Strn. Es war das erste und leste Mal, daß sie mir diese Gunft erwies: denn leider sollte ich sie nicht wiedersehen.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meisne Mutter verstört und ängstlich hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrängt fühlte. — "Steh auf, sagte sie, und mache dich auf ets was Unangenehmes gesaft. Es ist herausgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besuchst und dich in die gefährelichsten und schlimmsten Sändel verwickelt hast. Der Baster ist außer sich, und wir haben nur soviel von ihm erslangt, daß er die Sache durch einen Dritten untersuchen will. Bleib auf deinem Jimmer und erwarte was bevorssteht. Der Rath Schneider wird zu dir kommen; er hat sowohl vom Bater als von der Obrigkeit den Auftrag: denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr böse Wendung nehmen."

Ich fah wohl, bag man die Sache viel schlimmer nahm als fie mar; doch fühlte ich mich nicht wenig beun= ruhigt, wenn auch nur das eigentliche Berhältniß entdeckt werden sollte. Der alte Messianische Freund trat endlich herein, die Thränen flanden ihm in den Augen; er faste

mich benm Urm und fagte: "Ge thut mir herglich Leid, bag ich in folder Ungelegenheit zu Ihnen fomme. 3ch hatte nicht gebacht, daß Gie fich fo weit verirren tonn= ten. Aber mas thut nicht ichledte Befellichaft und bofes Benfpiel; und fo fann ein junger unerfahrner Menfch Schritt vor Schritt bis jum Berbrechen geführt merden." - 3ch bin mir teines Berbrechens bewußt, verfette ich Darauf, fo wenig als schlechte Gesellschaft besucht gu ha= ben. - "Es ift jest nicht von einer Bertheidigung bie Rede , fiel er mir ins Bort , fondern von einer Unterfudung, und Ihrerfeits von einem aufrichtigen Bekenntnifi." - Bas verlangen Gie zu miffen ? fagte ich dagegen. Er fette fich und jog ein Blatt bervor und fing gu fragen an : "Saben Gie nicht ben D. M. Ihrem Grofvater als einen Rlienten gu einer \*\*\* Stelle empfohlen?" 36 antwortete : ja. - "Wo haben Gie ihn fennen ge= lernt ?" - Auf Spaziergangen. - "In welcher Gefellfcaft?" - Sch flugte : benn ich wollte nicht gern meine Freunde verrathen. - "Das Berfdweigen wird nichts helfen, fuhr er fort : denn es ift alles ichon genugfam befannt.'! - Bas ift denn bekannt? fagte ich. - "Daß Ihnen diefer Menfc durch andere feines Gleichen ift borgeführt worden und gwar burch \*\* \*". Sier nannte er Die Ramen von bren Perfonen, die ich niemals gefeben noch gefannt batte; welches ich dem Fragenden denn auch fogleich erklärte. - "Gie wollen, fuhr jener fort, Diefe Menfchen nicht Fennen, und haben doch mit ihnen öftre Bufammenkunfte gehabt !" - Auch nicht die gerinafte, verfette ich : benn wie gefagt , aufer bem erften , fenne ich feinen und habe auch den niemals in einem Saufe ge= feben. - "Sind Gie nicht oft in der \*\* \* Strafe gemes

fen?" — Niemals, versetzte ich. Dieß war nicht ganz der Wahrheit gemäß. Ich hatte Polades einmal zu feiner Gesliebten begieitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur hinterthüre hereingegangen und im Gartenhause geblieben. Daher glaubte ich mir die Ausflucht erlausben zu können, in der Straße selbst nicht gewesen zu fepn.

Der gute Mann that noch mehr Fragen, die ich alle perneinen fonnte: denn es mar mir von alle dem, mas er zu miffen verlangte, nichts bekannt. Endlich ichien er verbrieflich zu merden und fagte: "Gie belohnen mein Bertrauen und meinen guten Willen fehr fchlecht; ich Fomme, um Gie gu retten. Gie fonnen nicht laugnen, daß Gie für diefe Leute felbft oder für ihre Mitfduldigen Briefe verfaßt, Auffage gemacht und fo gu ihren ichlech= ten Streichen behulflich gemefen. Ich tomme, um Gie gu retten : benn es ift von nichts Geringerem als nachge= machten Sandidriften, falfden Teffamenten , untergefcobnen Souldicheinen und ähnlichen Dingen die Rede. 3ch fomme nicht allein als Sausfreund, ich fomme im Mamen und auf Befehl der Obrigkeit, die in Betracht 3h= rer Familie und Ihrer Jugend, Gie und einige andre Junlinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Ret gelockt worden." - Es war mir auffallend, daß unter den Personen die er nannte, sich gerade die nicht fanden, mit Denen ich Umgang gepflogen, Die Berhältniffe trafen nicht gufammen, aber fie berührten fich , und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde gu iconen, Allein der mackee Mann mard immer dringender. Ich fonnte nicht läugnen, daß ich mande Rachte fpat nach Saufe getommen mar, bag ich mir einen Sausschluffel gu verschaffen gewußt, daß ich mit Personen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen, an L. ftorten mehr als einmal bemerkt worden, daß Mädden mit in die Sasche verwickelt sezen; genug, alles schien entdeckt bis auf die Namen. Dieß gab mir Muth, standhaft im Schweizgen zu seyn. — "Lussen Sie mich, sagte der brave Freund, nicht von Ihnen weggehen. Die Sache leidet keinen Aufsschub; unmittelbar nach mir wird ein andrer kommen, der Ihnen nicht soviel Spielraum läßt. Verschlimmern Sie die ohnehin bose Sache nicht durch Ihre Hartnäckigskeit."

Mun fellte ich mir die guten Bettern, und Gretchen befonders, recht lebhaft vor; ich fab fie gefangen, verbort, bestraft, geschmabt, und mir fuhr wie ein Blis durch die Geele, daß die Bettern denn doch, ob fie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beobachtet, fich in fo bofe Sandel fonnten eingelaffen haben, wenigstens der altefte. ber mir niemable recht gefallen wollte, der immer fvater nach Saufe fam und wenig Seiters zu erzählen mußte. Roch immer bielt ich mein Bekenntnig gurud - 3ch bin mir, fagte ich, perfonlich nichts Bofes bewußt, und fann von ber Seite gang ruhig fenn; aber es mare nicht un= möglich, daß diejenigen mit benen ich umgegangen bin, fich einer verwegnen oder gefehmidrigen Sandlung ichuldig gemacht batten. Man mag fie fuchen, man mag fie finden, fie überführen und bestrafen, ich habe mir bisber nichts vorzumerfen, und will auch gegen die nichts ver= ichulden, die fich freundlich und gut gegen mich benom= men haben. - Er ließ mich nicht ausreden, fondern rief mit einiger Bewegung : "Ja man wird fie finden. In bren Baufern tamen Diefe Bofewichter gufammen. (Er

nannte die Etraßen, er bezeichnete die Häuser, und zum Unglück befand sich auch das darunter, wohin ich zu geben psiegte.) Das erste Rest ist schon ausgehoben, fahr er fort, und in diesem Augenblick werden es die benden andern. In wenig Stunden wird alles im Rlaren seyn. Entziehen Sie sich, durch ein redliches Bekenntniß, einer gerichtlichen Untersuchung, einer Confrontation und wie die garistigen Dinge alle heißen." — Das Haus war genannt und bezeichnet. Nun hielt ich alles Schweigen für unnüß; ja ben der Unschuld unstere Zusammenkunste, konnte ich hossen, jenen noch mehr als mir nüglich zu seyn. — Sezten Sie sich, rief ich aus, und holte ihn von der Tyüre zurück: ich will Ihnen alles erzählen, und zugleich mir und Ihnen das Secz erleichtern: nur das Eine bitte ich, von nun an keine Zweisel in meine Wahrhaftigkeit.

3ch ergablte nun dem Freunde den gangen Bergang ber Sache, anfangs ruhig und gefaßt; doch jemehr ich mir die Derfonen, Begenftande, Begebenheiten ind Ge-Dadinif rief und vergegenwärtigte, und fo manche un= fouldige Freude, fo manchen beitern Genuf gleichfam vor einem Rriminalgericht deponiren follte, deftomehr wuchs die fcmerglichfte Empfindung, fo daß ich gulegt in Thranen ausbrach und mich einer unbandigen Beidenschaft überließ. Der Sausfreund, welcher hoffte, daft eben jest das rechte Beheimniß auf bem Wege fenn mochte fich gu offenbaren (denn er hielt meinen Schmers für ein Enmp= tom, daß ich im Begriff ftebe mit Biderwillen ein Ungeheures gu bekennen) fucte mich , da ibm an der Entde= dung alles gelegen mar, aufs befte gu berubigen; meldes ihm zwar nur gum Theil gelang, aber boch infofern, daß ich meine Geschichte nothdurftig ausergablen konnte. Er

mar, obgleich gufrieden über die Unfculd der Bergange. boch noch einigermaffen zweifelhaft, und erließ neue Fragen an mich, die mich abermals aufregten und in Schmers und Wuth verfetten. 3d verficherte endlich, daß ich nichts weiter gu fagen habe, und mohl miffe, daß ich nichts gu fürchten braude: denn ich fen unschuldig, von gutem Saufe und mohl empfohlen; aber jene konnten eben fo unschuldig fenn, ohne dag man fie dafür anertenne ober fonft begunftige. 3ch ertlarte zugleich, daß menn man jene nicht mie mich ichonen, ihren Thorheiten nachseben, und ihre Tehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im minbeften hart und unrecht geschehe, fo murbe ich mir ein Leides an= thun, und daran folle mich Riemand hindern. Much bier= uber fuchte mich der Freund zu beruhigen; aber ich traute ibm nicht, und mar, ale er mich gulett verlief, in ber entfeslichften Lage. Sch machte mir nun doch Vormurfe. Die Sache erzählt und alle bie Berhaltniffe ans Licht gebracht zu haben. Sch fab voraus, daß man die kindlichen Sandlungen, die jugendlichen Reigungen und Bertraulichfeiten gang anders auslegen murbe, und das ich vielleicht den guten Polades mit in Diefen Sandel verwickeln und fehr unglücklich machen konnte. Alle diefe Borftellun= gen drängten fich lebhaft hintereinander por meiner Geele, icarften und fpornten meinen Schmerg, fo dag ich mir bor Jammer nicht zu helfen mußte, mich die Lange lang auf die Erde warf, und den Jugboden mit meinen Thrae nen benegte.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebärde ersichrat und alles mögliche that mich aufzurichten. Gie erställte mir, daß eine Magistrateperson unten benm Vater

bie Rudtunft des Sausfreundes erwartet, und nachdem fic fich eine Zeit lang eingeschloffen gehalten, fegen die benben Berren meggegangen ; und hatten untereinander febr gufrieden, ja mit Lachen geredet, und fie glaube die Borte verftanden gu haben : es ift recht gut, die Sache hat nichts zu bedeuten. - " Frenlich fuhr ich auf, hat die Cache nichts zu bedeuten, für mich, für uns: denn ich habe nichts verbrochen, und wenn ich es hatte, fo murde man mir durchzuhelfen miffen; aber jene, jene, rief ich aus, wer wird ihnen benftehn!" - Deine Schwefter fuchte mich umftandlich mit dem Argumente gu troften, daß wenn man die Vornehmeren retten wolle, man auch über die Fehler der Beringern einen Chlener werfen muffe. Das alles half nichts. Gie war taum meggegangen , als ich mich wieder meinem Schmerz überließ, und sowohl Die Bilder meiner Reigung und Leidenschaft als auch des gegenwärtigen und moglichen Unglude immer mechfels= weise hervorrief. Ich ergablte mir Mahrchen auf Mahrchen, fab nur Unglud auf Unglud, und ließ es befonbere baran nicht fehlen, Gretchen und mich recht elend gu maden.

Der Sausfreund hatte mir geboten auf meinem Zimsmer zu bleiben und mit Niemand mein Geschäft zu pflez gen, außer den Unsrigen. Es war mir ganz recht, benn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit, und ermans gelten nicht mir mit allerley gutem Trost auf das Eräftigste benzustehen; ja sie kamen sogar schon den zwenten Tag, im Namen des nun besser unterrichteten Vaters mir eine völlige Umnestie anzubieten, die ich zwar danksbar annahm, allein den Antrag, daß ich mit ihm ausges

ben und die Reichsinfignien, welche man nunmehr ben Meugierigen porzeigte, beschauen follte, bartnadig ablebnte, und verficherte, daß ich weder von der Belt, noch von dem romifchen Reiche etwas weiter wiffen wolle, bis mir befannt geworden, wie jener verdriefliche Sandel, ber für mich weiter teine Folgen haben murbe, für meine armen Befannten ausgegangen. Gie mußten hierüber felbft nichts zu fagen und ließen mich allein. Doch machte man die folgenden Tage noch einige Berfuche, mich aus dem Saufe und gur Theilnahme an den öffentlichen Tenerlichkeiten gu bewegen. Bergebens! meder ber große Galatag, noch mas ben Belegenheit fo vieler Standeberbohungen vorfiel, noch die öffentliche Tafel bes Raifers und Ronigs, nichts Connte mich rubren. Der Churfurft von Dfalg mochte tommen um ten benden Dajeftaten aufjuwarten, diefe mochten bie Churfürften befuchen, man mochte gur legten durfürftlichen Gigung gufammen fahren um die rudftandigen Duncte gu erledigen und den Churverein gu erneuern, nichts konnte mich aus meiner leiden. Schaftlichen Ginfamkeit hervorrufen. 3ch lief am Dantfefte die Gloden läuten, den Raifer fich in die Rapuginerfirche. begeben, die Churfürften und den Raifer abreifen, ohne Deshalb einen Schritt von meinem Zimmer gu thun. Das lette Ranoniren , fo unmäßig es auch fenn mochte , regte mich nicht auf, und wie der Pulverdampf fich verzog und der Schall verhalte, fo mar auch alle biefe Berrlichkeit vor meiner Geele weggeschwunden.

3ch empfand nun teine Zufriedenheit, als im Biederfauen meines Glends und in der taufendfachen imaginaren Bervielfältigung deefelben. Meine gange Erfin-

Dungegabe, meine Doefie und Rhetorit hatten fich auf Diefen franten Gleck geworfen, und drohten, gerade durch Diefe Lebensgewalt, Leib und Seele in eine unbeilbare Rrantheit zu verwickeln. In diefem traurigen Buftande tam mir nichts mehr munichenswerth, nichts begehrens. werth mehr vor. 2mar ergriff mich manchmal ein unendliches Berlangen , ju miffen wie es meinen armen Freunben und Beliebten ergebe, mas fich ben naberer Unterfuchung ergeben, in wiefern fie mit in jene Berbrechen verwickelt oder unschuldig möchten erfunden fenn. Auch Dief malte ich mir auf das manniafaltigfte umffandlich aus, und ließ es nicht fehlen fie fur unschuldig und recht unglücklich zu halten. Bald munichte ich mich von Diefer Ungewißheit befrent ju feben, und ichrieb heftig brobende Briefe an den Sausfreund, daß er mir den weitern Bang der Cache nicht vorenthalten folle. Bald gerriß ich fie wieder, aus Furcht mein Unglud recht deutlich gu erfabren und des phantaftischen Troftes zu entbehren, mit bem ich mich bis jest wechselsweise gequalt und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen und Ermattung, so daß ich mich zulest glückslich fühlte, als eine körperliche Krankheit mit ziemlicher Betigkeit eintrat, woben man den Arzt zu Gulfe rufen und darauf denken mußte, mich auf alle Weise zu beruhisgen. Man glaubte es im Allgemeinen thun zu können, indem man mir heilig versicherte, daß alle in jene Schuld mehr oder weniger verwickelte mit der größten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde, so gut wie ganz schuldsos, mit einem leichten Berweise entlassen

worden, und baß Gretchen sich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Beimat gezogen sen. Mit dem lestern zauderte man am längsten, und ich nahm es auch nicht zum besten auf: denn ich konnte darin keine fremwilzlige Abreise, sondern nur eine schmähliche Verbannung entderen. Mein körpersicher und geistiger Zustand verbesserte sich dadurch nicht: die Noth ging nun erst recht an, und ich hatte Zeit genug mir den seltsamsten Roman von trauzigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragischen Castaophe selbst qualerisch auszumalen.

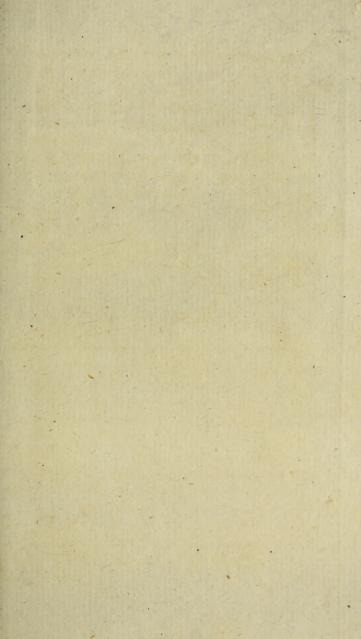



73/7 1200 1 iti.

